

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

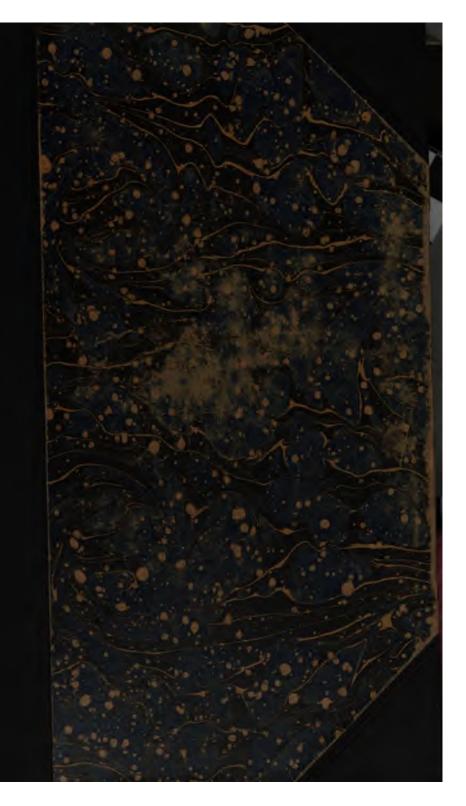







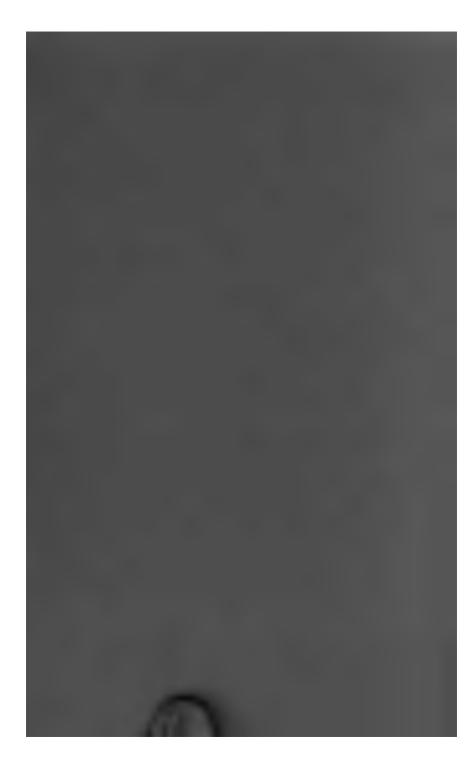

# Goethes

# Sämtliche Werke

in 36 Bänden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

### Segfsundzwanzigfter Band.

Inhalt:

Annalen oder Tag- und Tahreshefte. — Biographische Einzelheiten.



Stuttgart 1895.

Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger.

Ber

832.62 JG 58 v.26 767243

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellichaft in Stuttgart.

## Inhast.

| Riographische Einzelheiten:  Bebeutung bes Individuellen                                                                                                                                                                                                                                                                | te |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bebeutung bes Individuellen. 30 Leipziger Theater. 1765—1768. 30 Lenz. 30 Wieberholte Spiegelungen. 30 An den Konsul Schönborn in Algier 30 An Frau von Boigts, geb. Wöser 30 Das Luisenfest 31 Besuch von Issanda 31 An Wösers Tochter 31                                                                              | 1  |
| Reipziger Theater.       1765—1768.       30         Lenz.       30         Wieberholte Spiegelungen       30         An ben Konsul Schönborn in Algier       30         An Frau von Boigts, geb. Wöser       30         Das Luisenfest       31         Besuch von Iffland       31         An Wösers Tochter       31 |    |
| Renz 30 Wieberholte Spiegelungen 30 An den Konsul Schönborn in Algier 30 An Frau von Boigts, geb. Wöser 30 Das Luisenfest 31 Besuch von Iffland 31 An Wösers Tochter 31                                                                                                                                                 | 1  |
| Wieberholte Spiegelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  |
| An den Konsul Schönborn in Algier                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  |
| An Frau von Boigts, geb. Wöser                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  |
| Das Luisenfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| Besuch von Issaad                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| An Mösers Tochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 0 / 0 40 40 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  |
| Lord Bristol                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| Ferneres in Bezug auf mein Berhältnis ju Schiller 31                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
| Lette Runftausstellung 31                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  |
| Jacobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  |
| <b>Lavater</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |
| Ropebue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| Aus meinem Leben. Fragmentarisches 32                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  |
| Entstehung ber biographischen Annalen 32                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| Aufenthalt in Dornburg im Sommer 1828 33                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| Borfclag zur Güte                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| [Rachtrag zum Jahr 1807]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
| [Raturwiffenschaftlicher Entwicklungsgang] 34                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  |

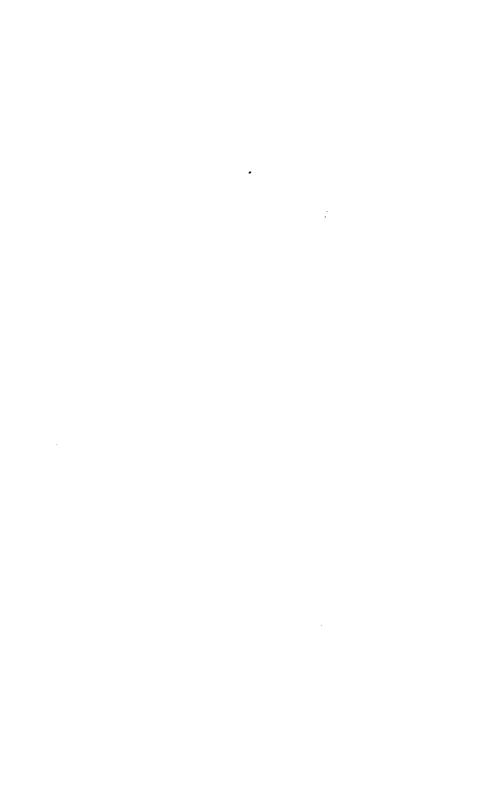

## Sinleitung.

#### Tages- und Jahreshefte.

Goethe hatte fein Leben in 'Dichtung und Wahrheit' darzustellen begonnen und wurde vielsach zur Fortsetzung aufgefordert. Da ihm aber in der Reihe der Jahre manches Erlebnis selbst fremd geworden und nur durch Studium älterer Bapiere wieder zu erwecken mar, diese jedoch zum Teil absichtlich zerstört waren, zum Teil ungeordnet balagen, ließ er durch den Bibliotheksekretar Kräuter im Sommer 1823 feine fämtlichen Papiere, Gedrucktes und Ungedrucktes, Tagebücher, Briefe, attenmäßig ordnen. Um einen Saden für feine bioaraphischen Darstellungen zu gewinnen, ber auch epochenweis ausgearbeitete Abschnitte verbinden konne, entschloß er sich zur Ausarbeitung der vorliegenden Tages: und Jahreshefte, zu benen schon 1819 ein Anfang gemacht war, um für die Sammlung der Werke in zwanzig Bänden ein chronologisches Berzeichnis seiner Schriften zusammenzustellen. Die Behandlung der einzelnen Jahre konnte nicht anders als ungleich fein, je nach Maßgabe ber vorliegenden Papiere, je nach dem größeren oder geringeren Interesse, das Goethe felbst an den Gegenständen bewahrte. Während die Jahre vom Eintritt in bas weimarische Hofleben bis zur Beimkehr aus Italien höchst summarisch abgethan wurden, weil eine Behandlung berfelben für Goethe überhaupt unmöglich war, fo lange die Zeugen und Teilnehmer der ersten meis marischen Zeiten noch lebten, ober weil mitteilbare Bartien, wie die zweite Schweizerreise vom Jahre 1779 und die italienische Reise, selbst ausführlich geschildert wurden, sind andre Abschnitte mit wachsender Ausführlichkeit behandelt und zum Teil durch unbiographische Einzelheiten, wie 1801 bas Schema eines Romans: 'Die Wanderschaft nach Lyrmont

im Jahre 1582' fehr ausgeweitet, jum Teil geht bie Mitteilung, wie 1805 bei ber mit F. A. Wolf nach Helmstädt unternommenen Reife, zur ausführlichen Darftellung über. Mit den Jahren gewinnen die Mitteilungen, wie Goethes Thätigkeit felbst, an Umfang ber geistigen Interessen, von benen eigentlich keins als die Theologie und die Politik unberührt bleibt. Es find überhaupt nur die Richtungen verfolgt, die Goethes kunftlerisches und wiffenschaftliches Berhalten angehen; von feinen menfchlich burgerlichen Berhältnissen teilt er so wenig etwas mit, wie von seinem praftischen Wirken; von feiner Berheiratung erfährt ber Lefer nichts, nichts von feinen Berhaltniffen jum weimarischen Landtage, ju bem Gefet über Preffreiheit und allen ben Dingen, die in seine amtliche Wirksamkeit einschlagen: nur bas Gespräch mit Napoleon ift im verjungten Dagstabe mitgeteilt, und auch wohl nur, weil litterarische Bunfte barin berührt wurden. Auch ist nur sehr felten einmal auf den großen geschichtlichen hintergrund, auf bem fich die ganze hier entfaltete Thatigfeit bewegt, mit leifen Winken gurudverwiesen. Dennoch find diese sehr ungleichen biographischen Aufzeichnungen nicht nur für Goethe felbst von der größten Bedeutung, wie fich benn auch alle Biographien an biefen Kaben anzuschließen versuchen; sondern auch für die neue Litteratur überhaupt geben sie vielfache Aufschlusse und zeigen ben nach fo vielen Seiten hin angezogenen ober abgestoßenen Mann als den eigentlichen Mittelpunkt aller geistigen Ent= widlung seiner Zeit. Leiber find fie nicht bis jum Enbe fortgeführt. Beröffentlicht murden die Tages: und Sahres: hefte zuerst 1830 im 31. und 32. Bande ber fämtlichen Merfe.

Rarl Goedeke.

## Annalen oder Cag- und Jahresheffe als Irgänzung meiner sonstigen Bekenntnisse,

von 1749 bis 1823.

#### Von 1749 bis 1764.

Bei zeitig erwachenbem Talente, nach vorhandenen poetischen und prosaischen Mustern, mancherlei Eindrücke kindlich bearbeitet, meistens nachahmend, wie es gerade jedes Muster andeutete. Die Einbildungskraft wird mit heiteren Bildern beschäftigt, die sich selchstegefällig an Persönlichkeit und die nächsten Zustände anschlossen. Der Geist näherte sich der wirklichen, wahrhaften Ratur durch Gelegenheitsgedichte; daher entstand ein gewisser Begriff von menschlichen Berhältnissen, mit individueller Mannigsaltigkeit; denn besondere Fälle waren zu betrachten und zu behandeln. Bielschreiberei in mehreren Sprachen, durch frühzeitiges Diktieren begünstigt.

#### Bon 1764 bis 1769.

Aufenthalt in Leipzig. Bedürfnis einer beschränkten Form zu besserer Benrteilung ber eigenen Produktionen wird gefühlt; bie griechisch-französische, besonders ber Dramen, als anerkaunt, ja gesetzlich, wird aufgenommen. Ernstere, unschuldige, aber schmerzliche Jugendempfindungen drängen sich auf, werden betrachtet und ausgelprochen, indessen der Jüngling mancherlei Berbrechen innerhalb

Boethe, Berte. XXVI.

bes übertünchten Zustandes ber bürgerlichen Gesellschaft gewahret. Bon Arbeiten ersterer Art ist die Laune des Berliebten und einige Lieber, von der zweiten die Mitschuldigen übrig geblieben, benen man bei näherer Betrachtung ein sleifiges Studium der Molierischen Belt nicht absprechen wird; daher aber auch das Fremdartige der Sitten, wodurch das Stud lange Zeit vom Theater ausgeschlossen blieb.

#### 23on 1769 bis 1775.

Fernere Einsicht ins Leben. Ereignis, Leibenschaft, Genuß und Bein. Man fühlt die Notwendigkeit einer freiern Form und schlägt sich auf die englische Seite: so entstehen Werther, Göt von Berlichingen, Egmont. Bei einfacheren Gegenständen wendet man sich wieder zur beschränkteren Weise: Clavigo, Stella, Erwin und Elmire, Claudine von Villa Bella, beibe letztere prosaischer Bersuch, mit Gesängen durchwebt. Hieher gehören die Lieder an Belinden und Lili, beren manche so wie verschiedene Gelegenheitsstüde, Episteln und sonstige gesellige Scherze verloren gegangen.

Inzwischen geschehen kühnere Griffe in die tiefere Menscheit; cs entsteht ein leibenschaftlicher Widerwille gegen mißleitende, beschränkte Theorieen; man widersetzt sich dem Anpreisen falscher Muster. Alles dieses, und was daraus folgt, war tief und wahr empfunden, oft aber einseitig und ungerecht ausgesprochen. Nachstehende Produktionen: Faust, die Puppenspiele, Prolog zu Bahrdt, sind in diesem Sinne zu beurteilen; sie liegen jedermann vor Augen. Dagegen waren die Fragmente des ewigen Juden und Hanswursts Hochzeit nicht mitzuteilen. Letzteres erschien darum heiter genug, weil die sämtlichen deutschen Schimpsnamen in ihren Charakteren persönlich auftraten. Mehreres dieser frechen Art ist verloren gegangen, Götter, Helden und Wieland erhalten.

Die Rezenstonen in den Frankfurter gelehrten Anzeigen von 1772 und 1773 geben einen vollftändigen Begriff von dem damaligen Justand unserer Gesellschaft und Perfönlichkeit. Gin unbebingtes Bestreben, alle Begrenzungen zu durchbrechen, ist bemerkbar.

Die erfte Schweizerreife eröffnete mir mannigfaltigen Blid in

bie Welt; ber Besuch in Weimar umschlang mich mit schönen Berhältniffen und brängte mich unversebens auf einen neuen glücklichen Lebensgang.

#### 93is 1780.

An allen vorgemelbeten, nach Weimar mitgebrachten, unvollendeten Arbeiten konnte man nicht fortfahren; benn ba ber Dichter durch Antizipation die Welt vorweg nimmt, so ist ihm die auf ihn losdringende wirkliche Welt unbequem und störend; sie will ihm geben, was er schon hat, aber anders, das er sich zum zweitenmale zueignen muß.

Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und festlicher Tage wurden gedichtet und aufgeführt: Lila, die Geschwister, Jphigenia, Proserpina, letztere freventlich in den Triumph der Empfindsamteit eingeschaltet und ihre Wirtung vernichtet; wie denn überhaupt eine schale Sentimentalität, überhand nehmend, manche harte realistische Gegenwirtung veranlaßte. Biele kleine Ernst, Scherz- und Spottgedichte, bei größeren und kleineren Festen, mit unmittelbarem Bezug auf Persönlichkeiten und das nächste Berhältnis, wurden von mir und andern, oft gemeinschaftlich, hervorgebracht. Das meiste ging verloren; ein Teil, zum Beispiel Hans Sachs, ist eingeschaltet oder sonst verwendet. Die Anfänge des Wilhelm Meister wird man in dieser Epoche auch schon gewahr, obgleich nur kotyledonenartig; die fernere Entwickelung und Bildung zieht sich durch viele Jahre.

Dagegen wurde manche Zeit und Mühe auf den Borsat, das Leben Herzog Bernhards zu schreiben, vergebens aufgewendet. Nach vielsachem Sammeln und mehrmaligem Schematisieren ward zuletzt nur allzu klar, daß die Ereignisse des Helben kein Bild machen. In der jammervollen Fliade des dreißigjährigen Krieges spielt er eine würdige Rolle, läßt sich aber von jener Gesellschaft nicht absondern. Sinen Ausweg glaubte ich jedoch gefunden zu haben; ich wollte das Leben schreiben wie einen ersten Band, der einen zweiten notwendig macht, auf den auch schon vorbereitend gedeutet wird; überall sollten Berzahnungen stehen bleiben, damit jedermann bedaure, daß ein frühzeitiger Tod den Baumeister verhindert habe, sein Wert zu vollenden. Kilr mich war diese Bemishung nicht

unfruchtbar; benn wie das Studium zu Berlichingen und Egmont mir tiefere Einsicht in das funfzehnte und sechzehnte Jahrhundert gewährte, so mußte mir diesmal die Berworrenheit des siebzehnten sich mehr, als sonst vielleicht geschen wäre, entwickeln.

Ende 1779 fällt die zweite Schweizerreise. Aufmerksamkeit auf äußere Gegenstände, Anordnung und Leitung unserer geselligen Fresahrt ließen wenig Produktivität aufkommen. Uebrig geblieben ist davon als Denkmal: die Wanderung von Genf auf den Gotthard.

Die Rückreise, da wir wieder in die flächere Schweiz gelangten, ließ mich Jern und Bateln ersinnen; ich schrieb das Gedicht sogleich und konnte es völlig fertig mit nach Deutschland nehmen. Die Gebirgsluft, die darinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Gestalten auf Bühnenbrettern zwischen Leinwand und Pappenfelsen entgegentreten.

#### Bis 1786.

Die Anfange Wilhelm Meifters hatten lange geruht. Gie entsprangen aus einem bunkeln Borgefühl ber großen Babrbeit, baß ber Mensch oft etwas versuchen mochte, wozu ihm Anlage von ber Natur versagt ift, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werben tann; ein inneres Gefühl warnt ihn, abzufteben, er tann aber mit fich nicht ins flare tommen und wird auf falfchem Wege zu falfchem 3mede getrieben, ohne bag er weiß, wie es zugeht. hiezu tann alles gerechnet werben, mas man faliche Tendeng, Dilettantismus u. f. w. genannt bat. Gebt ihm bierüber bon Beit zu Beit ein halbes Licht auf, fo entsteht ein Befühl, bas an Berzweiflung grenzt, und boch läßt er fich wieber gelegentlich von der Welle, nur halb widerstrebend, fortreißen. Bar viele vergenden biedurch ben iconften Teil ihres Lebens und verfallen auleist in wundersamen Trubfinn. Und boch ift es möglich, bag alle bie falichen Schritte zu einem unschätharen Guten binführen - eine Ahnung, die fich im Wilhelm Meister immer mehr entfaltet, aufflart und bestätigt, ja fich gulett mit flaren Worten ausspricht: "Du fommst mir vor wie Saul, ber Sohn Ris', ber ausging, seines Baters Gfelinnen zu fuchen, und ein Ronigreich fand."

Wer bie fleine Oper Scherg, Lift und Rache mit Nachbenten fefen mag, wird finden, bag bagu mehr Aufwand als billig gemacht

worben. Gie beschäftigte mich lange Reit; ein buntler Begriff bes Rutermezzo verführte mich und augleich bie Luft, mit Sparfamfeit und Rarabeit in einem engen Rreise viel zu wirfen. Daburch bauften fich aber die Mufikstude bergestalt, daß brei Bersonen fie nicht zu leisten vermögen. Sobann bat ber freche Betrug, woburch ein geiziger Bedant mpftifiziert wird, für einen rechtlichen Deutschen teinen Reig, wenn Staliener und Frangofen fich baran wohl ergöten möchten; bei uns aber tann bie Runft ben Mangel bes Gemuts nicht leicht entschuldigen. Roch einen Grundfehler bat bas Singspiel, bag brei Berfonen, gleichsam eingesperrt, ohne bie Möglichkeit eines Chors, bem Komponisten, seine Runft zu entwickeln und ben Ruhörer zu ergoten. nicht genugiame Belegenheit geben. Deffenungeachtet batte mir mein Landsmann Rapfer, in Burich fich aufhaltend, durch feine Romposition manchen Genug verschafft, viel zu benten gegeben und ein gutes Jugendverhaltnis, welches fich nachher in Rom erneuerte, immerfort lebenbig erhalten.

Die Bögel und andere versoren gegangene Festspiele für Ettersburg mögen hier noch genannt werden. Die zwei Atte von Elpenor wurden 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Epoche reifte der Entschluß, meine sämtlichen Arbeiten bei Göschen herauszugeben. Die Redaktion der vier ersten Bände war Michael 1786 vollendet.

#### 1787 bis 1788.

Die vier letzten Bände sollten sodann nur meistens angelegte und unvollendete Arbeiten enthalten; auf Herders Anregung jedoch wird beren fernere Bearbeitung unternommen. Bon Ausführung des einzelnen sindet sich viel in den zwei Bänden der italienischen Reise. Iphigenie ward abgeschlossen, noch vor der sizilianischen Fahrt. Als ich bei meiner Rücklehr nach Rom Egmont bearbeitete, siel mir auf, in den Zeitungen lesen zu müssen, daß in Brüssel die Szenen, die ich geschildert, sich saft wörtlich erneuerten, so daß auch hier die poetische Antizipation wieder in Betracht kam. In die eigentliche italienische Opernform und ihre Borteile hatte ich mich bei meinem Ausenthalte in dem musikalischen Lande recht eingebacht und eingeübt; deshalb unternahm ich mit Bergnügen, Claubine von Billa Bella metrisch zu bearbeiten, ingleichen Erwin und Elmire, und sie dem Konponissen

unfruchtbar; benn wie das Studium zu Berlichingen und Egmont mir tiefere Einsicht in das funfzehnte und sechzehnte Jahrhundert gewährte, so mußte mir diesmal die Berworrenheit des siedzehnten sich mehr, als sonst vielleicht geschehen wäre, entwickeln.

Ende 1779 fällt die zweite Schweizerreise. Ausmerksamkeit auf äußere Gegenstände, Anordnung und Leitung unsere geselligen Irrsahrt ließen wenig Produktivität auskommen. Uebrig geblieben ist davon als Denkmal: die Wanderung von Genf auf den Gotthard.

Die Rüdreise, da wir wieder in die stächere Schweiz gesangten, sieß mich Jern und Bäteln ersinnen; ich schrieb das Gedicht sogleich und konnte es völlig fertig mit nach Deutschland nehmen. Die Gebirgsluft, die darinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Gestalten auf Bühnenbrettern zwischen Leinwand und Pappenfelsen entgegentreten.

#### Bis 1786.

Die Anfange Wilhelm Meifters hatten lange geruht. Sie entsprangen aus einem bunteln Borgefühl ber großen Bahrheit, bag ber Menich oft etwas versuchen mochte, wozu ihm Anlage von ber Natur versagt ift, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werden tann; ein inneres Gefühl warnt ibn, abzuftehen, er kann aber mit sich nicht ins klare kommen und wird auf falfchem Bege zu falschem Zwede getrieben, ohne bag er weiß, wie es zugeht. hiezu tann alles gerechnet werben, mas man falfche Tendenz, Dilettantismus u. f. w. genannt bat. Beht ihm hieruber von Beit zu Beit ein halbes Licht auf, fo entsteht ein Gefühl, bas an Berzweiflung grenzt, und boch läßt er fich wieber gelegentlich von der Welle, nur halb widerstrebend, fortreißen. Bar viele vergenden hiedurch ben ichonften Teil ihres lebens und verfallen gulett in wundersamen Trübfinn. Und boch ift es möglich, daß alle bie faliden Schritte zu einem unschätzbaren Guten hinführen - eine Ahnung, die fich im Wilhelm Meifter immer mehr entfaltet, aufflart und bestätigt, ja fich zulett mit flaren Worten ausspricht: "Du fommft mir bor wie Saul, ber Sohn Ris', ber ausging, feines Baters Gfelinnen ju fuchen, und ein Ronigreich fand."

Wer die kleine Oper Scherg, Lift und Rache mit Nachdenken lefen mag, wird finden, daß dazu mehr Aufwand als billig gemacht

worben. Sie beschäftigte mich lange Reit; ein bunkler Begriff bes Intermeggo verführte mich und zugleich bie Luft, mit Sparfamteit und Rargheit in einem engen Rreife viel zu wirten. Daburch bauften fich aber die Musikstücke bergestalt, daß drei Bersonen fie nicht zu leisten vermögen. Sobann bat ber freche Betrug, wodurch ein geiziger Bedant mpftifiziert wird, für einen rechtlichen Deutschen teinen Reig, wenn Rtaliener und Frangofen fich baran wohl ergöten möchten: bei uns aber tann bie Runft ben Mangel bes Gemuts nicht leicht entschuldigen. Noch einen Grundfehler bat bas Singspiel, bag brei Berfonen, gleichsam eingesperrt, ohne bie Möglichkeit eines Chors, bem Romponiften, feine Runft zu entwideln und ben Buborer gu ergöten, nicht genugiame Gelegenheit geben. Deffenungeachtet batte mir mein Landsmann Rapfer, in Burich fich aufhaltend, burch feine Romposition manchen Genug verschafft, viel zu benten gegeben und ein autes Rugendverhaltnis, welches fich nachber in Rom erneuerte, immerfort lebendig erhalten.

Die Bögel und andere verloren gegangene Festspiele für Ettersburg mögen hier noch genannt werden. Die zwei Alte von Elpenor wurden 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Epoche reifte der Entschlich, meine sämtlichen Arbeiten bei Göschen herauszugeben. Die Redaktion der vier ersten Bande war Michael 1786 vollendet.

#### 1787 bis 1788.

Die vier letzten Bände sollten sodann nur meistens angelegte und unvollendete Arbeiten enthalten; auf Herders Anregung jedoch wird beren sernere Bearbeitung unternommen. Bon Ausssührung des einzelnen sindet sich viel in den zwei Bänden der italienischen Reise. Iphigenie ward abgeschlossen, noch vor der sizilianischen Fahrt. Als ich bei meiner Rückfehr nach Rom Egmont bearbeitete, siel mir auf, in den Zeitungen lesen zu müssen, daß in Brüssel die Szenen, die ich geschildert, sich sast wörtlich erneuerten, so daß auch hier die poetische Antizipation wieder in Betracht kam. In die eigentliche italienische Opernsorm und ihre Borteile hatte ich mich bei meinem Ausenthalte in dem musikalischen Lande recht eingedacht und eingesibt; deshalb unternahm ich mit Bergnügen, Claudine von Billa Bella metrisch zu bearbeiten, ingleichen Erwin und Elmire, und sie dem Komponissen

zu freudiger Behandlung entgegenzuführen. Nach der Rücklehr aus Italien im Jahr 1788 wurde Tasso erst abgeschlossen, aber die Ausgabe bei Göschen dem Publikum vollständig überliefert.

#### 1789.

Raum war ich in das Weimarische Leben und die dortigen Berbaltniffe, bezüglich auf Geschäfte, Studien und litterarische Arbeiten, wieder eingerichtet, als fich bie frangofische Revolution entwickelte und Die Aufmerksamkeit aller Welt auf fich jog. Schon im Rabr 1785 batte die Salsbandgeschichte einen unaussprechlichen Gindruck auf mich gemacht. In bem unfittlichen Stadt-, Sof- und Staatsabgrunde, ber fich bier eröffnete, erschienen mir die greulichsten Folgen gefpenfterhaft, beren Erscheinung ich geraume Beit nicht los werben fonnte; wobei ich mich fo feltsam benahm, daß Freunde, unter benen ich mich eben auf bem Lande aufhielt, als die erste Rachricht hievon zu uns gelangte, mir nur fpat, als die Revolution langst ausgebrochen war, gestanden, daß ich ihnen damals wie mabnfinnig porgefommen fei. 3ch verfolgte ben Prozeg mit großer Aufmertfamteit, bemubte mich in Sigilien um Rachrichten von Caglioftro und feiner Familie und verwandelte gulett, nach gewohnter Beife, um alle Betrachtungen los zu werben, bas gange Ereignis unter bem Titel: Der Groß=Rophta in eine Oper, wogu ber Begenstand vielleicht beffer als ju einem Schauspiele getangt hatte. Rapellmeifter Reicharbt griff foaleich ein, tomponierte mehreres Ginzelne, als die Bagarie: Laffet Belehrte fich ganten und ftreiten zc. Web, gehorche meinen Minten 2c.

Diese reine Opernform, welche vielleicht die günstigste aller dramatischen bleibt, war mir so eigen und geläusig geworden, daß ich manchen Gegenstand darin behandelte. Ein Singspiel: Die ungleichen Hausgenoffen, war schon ziemlich weit gediehen. Sieben handelnde Personen, die aus Familienverhältnis, Wahl, Zufall, Gewohnheit auf einem Schloß zusammen verweilten oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deshalb dem Ganzen vorteilhaft, weil sie bie verschiedensten Charattere bildeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander entgegen standen, entzgegen wirkten und doch einander nicht los werden konnten. Arien, gegen wirkten und doch einander nicht los werden konnten.

Lieber, mehrstimmige Partieen baraus verteilte ich nachher in meine tyrischen Sammlungen und machte baburch jebe Wieberaufnahme ber Arbeit ganz unmöglich.

Gleich nach meiner Rudfunft aus Stalien machte mir eine andere Arbeit viel Bergnugen. Seit Sternes unnachahmliche Sentimentale Reise ben Ton gegeben und Nachahmer gewedt, maren Reisebeschreis bungen fast burchgängig ben Gefühlen und Ansichten bes Reisenden gewidmet. Ich bagegen hatte die Maxime ergriffen, mich so viel als möglich zu verleugnen und bas Objekt fo rein, als nur zu thun mare, in mich aufzunehmen. Diesen Grundsat befolgte ich getreulich. als ich dem romischen Karneval beiwohnte. Ausführlich mard ein Schema aller Bortommenbeiten aufgesett, auch fertigten gefällige Rünftler darakteristische Maskenzeichnungen. Auf diese Borarbeiten grundete ich meine Darftellung bes Romifden Rarnevals, welche. aut aufgenommen, geistreiche Menschen veranlagte, auf ihren Reifen gleichfalls bas Gigentumlichfte ber Bolferschaften und Berhältniffe flar und rein auszudrücken; wovon ich nur den talentvollen, fruh verschiebenen Friedrich Coulg nennen und feine Befdreibung eines polnischen Reichstags in Erinnerung bringen will.

#### 1790.

Meine frühern Berhältnisse zur Universität Jena, wodurch wissenschaftliche Bemühungen angeregt und begünstigt worden, eilte ich sogleich wieder anzuknüpsen. Die dortigen Museen fernerhin, unter Mitwirkung vorzüglicher sachkundiger Männer, vermehrt aufzustellen, zu ordnen und zu erhalten, war eine so angenehme als lehrreiche Beschäftigung, und ich fühlte mich beim Betrachten der Natur, beim Studium einer weitumhergreisenden Wissenschaft für den Mangel an Kunstleben einigermaßen entschädigt. Die Metamorphose der Pflanzen, ward als Herzenserseichterung geschrieben. Indem ich sie abdrucken ließ, hoffte ich ein Specimen pro loco den Wissenden darzulegen. Ein botanischer Garten ward vorbereitet.

Malerifche Farbengebung war zu gleicher Zeit mein Augenmert, und als ich auf die ersten physischen Clemente dieser Lehre zuruckging, entdedte ich zu meinem großen Erstaunen, die Newtonische Hypothese sei salsch und nicht zu halten. Genaueres Untersuchen bestätigte mir nur meine Ueberzeugung, und so war mir abermals eine Entwickelungstrantheit eingeimpft, die auf Leben und Thätigkeit den größten Einfluß haben sollte.

Angenehme häuslich-gefellige Berhältniffe geben mir Mut und Stimmung, die Abmischen Elegieen anszuarbeiten und zu redigieren. Die Benezianischen Epigramme gewann ich unmittelbar barauf. Ein längerer Aufenthalt in der wunderbaren Bafferstadt, erst in Erwartung der von Rom zurücktehrenden Herzogin Amalia, sodann aber ein längeres Berweilen daselbst im Gefolge dieser alles um sich her, auswärts und zu Haufe belebenden Fürstin brachten mir die größten Borteile. Eine historische Uebersicht der unschätzbaren Benezianischen Schule war mir anschaulich, als ich erst allein, sodann aber mit den römischen Freunden Heinrich Meyer und Bury, nach Anleitung des höchst schalen Bertes: Della pittura Veneziana 1771, von den damals noch unverrückten Kunstschapen, in sofern sie zeit verschont hatte, und wie man sie zu erhalten und herzustellen suchte, vollständige Kenntnis nahm.

Die verehrte Fürstin mit bem gangen Gefolge besuchte Mantua und ergötzte sich an bem Uebermaß bortiger Kunstichätze. Meyer ging nach seinem Baterlanbe, ber Schweiz, Bury nach Rom zurud; die weitere Reise ber Fürstin gab Genuß und Ginsicht.

Raum nach Saufe gelangt, ward ich nach Schlefien geforbert, wo eine bewaffnete Stellung zweier großen Machte ben Rongreß von Reichenbach begunftigte. Erft gaben Rantonierungsquartiere Belegen= beit zu einigen Epigrammen, die bie und ba eingeschaltet find. In Breslau hingegen, wo ein solbatischer Sof und zugleich ber Abel einer ber ersten Brovingen bes Ronigreichs glangte, wo man bie schönsten Regimenter ununterbrochen marschieren und manöprieren fah, beschäftigte mich unaufhörlich, fo wunderlich es auch klingen mag, bie vergleichen be Anatomie, weshalb mitten in ber bewegteften Welt ich als Ginfiedler in mir felbst abgeschlossen lebte. Diefer Teil bes Naturstudiums war sonberbarlich angeregt worden. Als ich nämlich auf ben Dunen bes Libo, welche die Benegianischen Lagunen von bem abriatischen Meere sondern, mich oftmals erging, fand ich einen so gludlich geborftenen Schafichabel, ber mir nicht allein jene große, früher von mir ertannte Wahrheit, Die famtlichen Schabelfnochen feien aus verwandelten Wirbelfnochen entftanden, abermals bethätigte, sondern auch den Uebergang innerlich ungeformter organischer Massen

burch Aufschluß nach außen zu fortschreitender Beredlung höchster Bildung und Entwicklung in die vorzüglichsten Sinneswerkzeuge vor Augen stellte und zugleich meinen alten, durch Erfahrung bestärkten Glauben wieder auffrischte, welcher sich fest darauf begründet, daß die Ratur kein Geheimnis habe, was sie nicht irgendwo dem aufmerksamen Beobachter nacht vor die Augen stellt.

Da ich nun aber einmal mitten in ber bewegtesten Lebensumgebung zum Knochenbau zurückgekehrt war, so mußte meine Borarbeit, die ich auf den Zwischenkoochen vor Jahren verwendet, abermals rege werden. Loder, dessen unermüdliche Teilnahme und Einwirkung ich immersort zu rühmen habe, gedenkt derselben in seinem anatomischen Handbuch von 1788. Da aber die dazu gehörige kleine Abhandlung, deutsch und lateinisch, noch unter meinen Papieren liegt, so erwähne ich kürzlich nur so viel: ich war völlig überzeugt, ein allgemeiner, durch Metamorphose sich erhebender Typus gehe durch die sämtlichen organischen Geschöpfe durch, lasse sin allen seinen Teilen auf gewissen mittlern Stusen gar wohl beobachten und müsse auch noch da anerkannt werden, wenn er sich auf der höchsten Stuse ber Menschheit ins Berborgene bescheiden zurückzieht.

Hierauf waren alle meine Arbeiten, auch die in Breslau, gerichtet; die Aufgabe war indessen so groß, daß sie in einem zerstreuten Leben nicht gelöst werden konnte.

Eine Lustfahrt nach ben Salinen von Wieliczka und ein bebeutender Gebirgs- und Landritt, ilber Abersbach, Glatz u. s. w. unternommen, bereicherte mit Ersahrung und Begriffen. Einiges findet sich aufgezeichnet.

#### 1791.

Ein ruhiges, innerhalb bes Hauses und ber Stadt zugebrachtes Jahr! Die freigelegenste Wohnung, in welcher eine geräumige dunkle Kammer einzurichten war, auch die anstoßenden Gärten, woselbst im Freien Versuche jeder Art angestellt werden konnten, veranlaßten mich, den chromatischen Untersuchungen ernstlich nachzuhängen. Ich bearbeitete vorzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjektiven derselben ins Unendliche vermannigsaltigte, ward ich fähig, das erste Stück optischer Beiträge herauszugeben, die mit schlechtem Dank und hohlen Redensarten der Schule beiseite geschoen wurden.

Damit ich aber boch von bichterischer und afthetischer Seite nicht allau fura tame, übernahm ich mit Bergnugen die Leitung bes Softheaters. Gine folde neue Ginrichtung ward veranlagt burch ben Abaug ber Gesellichaft Bellomos, welche feit 1784 in Weimar gespielt und angenehme Unterhaltung gegeben hatte. Sie war aus Oberbeutschland gefommen, und man hatte fich mit jenem Dialett im Diglog, um bes guten Gefangs willen, befreundet. Run waren bie Stellen ber Abziehenden besto leichter zu erseten, weil man die Theater von gang Deutschland zur Auswahl vor fich fab. Breslau und Sannover, Brag und Berlin fenbeten uns tuchtige Mitglieber, Die fich in furger Beit in einander einspielten und einsprachen und gleich von Anfang viele Rufriedenheit gewährten. Sodann blieben auch vou jener abziehenden Gesellichaft verdienstvolle Individuen gurud, von welchen ich nur ben unvergeglichen Malcolmi nennen will. Rurg por ber Beranderung ftarb ein febr ichatbarer Schauspieler, Reumann; er hinterließ uns eine vierzehnjährige Tochter, bas liebenswürdigste, natürlichste Talent, bas mich um Ausbildung anflehte.

Nur wenig Borstellungen zum Eintritt wurden in Weimar gegeben. Die Gesellschaft hatte einen großen Borteil, sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Publitum, aus Fremden, aus dem gebildeten Teil der Nachbarschaft, den kenntnisreichen Gliedern einer nächst gelegenen Abademie und leidenschaftlich fordernden Jünglingen zusammengesetzt, sollten wir befriedigen. Neue Stücke wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgeübt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Mute im Oktober nach Weimar zurück. Mit der größten Sorgfalt behandelte man nun die Stücke jeder Art; denn bei der neu zusammentretenden Gesellschaft mußte alles neu eingelernt werden.

Gar sehr begünstigte mich jene Neigung zur musikalischen Poesie. Ein unermüblicher Konzertmeister, Kranz, und ein immer thätiger Theaterdichter, Bulpius, griffen lebhaft mit ein. Giner Unzahl italienischer und französischer Opern eilte man deutschen Text unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu bessere Singbarkeit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutschland verschidt. Fleiß und Lust, die man hiebei ausgewendet, obgleich das Andenken völlig verschwunden sein mag, haben nicht wenig zur Berbesserung deutscher Operntexte mitgewirkt.

Diese Bemühungen teilte ber aus Stalien mit gleicher Borliebe

zurücklehrende Freund, von Einsiedel, und so waren wir von dieser Seite auf mehrere Jahre geborgen und versorgt, und da die Oper immer ein Publikum anzuziehen und zu ergötzen das sicherste und bequemste Mittel bleibt, so konnten wir, von dieser Seite beruhigt, dem rezitierenden Schauspiel desto reinere Ausmerksamkeit widmen. Nichts hinderte, dieses auf eine würdige Weise zu behandeln und von Grund aus zu beleben.

Bellomos Repertorium war schon von Bebeutung. Ein Direktor spielt alles, ohne zu prüsen; was fällt, hat doch einen Abend ausgefüllt; was bleibt, wird sorgsältig benutt. Dittersdorssische Opern, Schauspiele aus Isslands bester Zeit sanden wir und brachten sie nach. Die Theatralischen Abenteuer, eine immer erfreuliche Oper, mit Cimarosas und Mozarts Musik, ward noch vor Ende des Jahrs gegeben; König Johann aber von Shakspeare war unser größter Gewinn. Christiane Neumann als Arthur, von mir unterrichtet, that wundervolle Wirkung; alle die übrigen mit ihr in Harmonie zu bringen, mußte meine Sorge sein. Und so versuhr ich von vorne herein, daß ich in jedem Stild den Vorzüglichsten zu bemerken und ihm die Audern anzunähern suchte.

#### 1792.

So war ber Winter hingegangen, und das Schauspiel hatte schon einige Konfistenz gewonnen. Wiederholung früherer wertvoller und beliebter Stücke, Bersuche mit aller Art von neueren gaben Unterhaltung und beschäftigten das Urteil des Publitums, welches denn die damals neuen Stücke aus Ifflands höchster Spoche mit Bergnügen anzuschauen sich gewöhnte. Auch Kotzebues Produktionen wurden sorgfältig aufgeführt und, in sofern es möglich war, auf dem Repertorium erhalten.

Dittersdorfs Opern, dem singenden Schauspieler leicht, dem Bublitum anmutig, wurden mit Ausmerksamkeit gegeben, Hagemannische und Hagemeisterische Stücke, obgleich hohl, doch für den Augenblick Teilnahme erregend und Unterhaltung gewährend, nicht verschmäht. Bedeutendes aber geschah, als wir schon zu Ansang des Jahrs Mozarts Don Juan und bald darauf Don Karlos von Schiller aufführen konnten. Ein lebendiger Borteil entsprang aus dem Beitritt des jungen Bohs zu unserm Theater. Er war von

ber natur bochft begunftigt und erschien eigentlich jett erft als bebeutenber Schauspieler.

Das Frühjahr belebte meine chromatischen Arbeiten; ich versaßte bas zweite Stück ber optisch en Beiträge und gab es, von einer Tafel begleitet, heraus. In ber Mitte bes Sommers ward ich abermals ins Feld berufen, diesmal zu ernsteren Szenen. Ich eilte über Frankfurt, Mainz, Trier und Luxemburg nach Longwy, welches ich ben 28. August schon eingenommen fand; von da zog ich mit bis Balmy, sowie auch zurück bis Trier; sodann, um die unendliche Berwirrung der Heerstraße zu vermeiden, die Mosel herab nach Koblenz. Mancherlei Naturersahrungen schlangen sich für den Ausmerksamen durch die bewegten Kriegsereignisse. Einige Teile von Gehlers physikalischem Wörterbuche begleiteten mich; manche Langeweile stockender Tage betrog ich durch fortgesetzte chromatische Arbeiten, wozu mich die schönsten Ersahrungen in freier Welt aufregten, wie sie keine dunkle Kammer, kein Löchlein im Laden geben kann. Papiere, Alten und Zeichnungen darüber häusten sich.

Bei meinem Besuch in Mainz, Dusselborf und Münster tonnte ich bemerken, daß meine alten Freunde mich nicht recht wieder erkennen wollten, wovon uns in Hubers Schriften ein Wahrzeichen übrig geblieben, bessen psychische Entwicklung gegenwärtig nicht schwer fallen sollte.

#### 1793.

Sben dieser widerwärtigen Art, alles Sentimentale zu verschmähen, sich an die unvermeidliche Wirklichkeit halb verzweiselnd hinzugeben, begegnete gerade Reineke Fuchs als wünschenswertester Gegenstand für eine zwischen Uebersetzung und Umarbeitung schwebende Behandlung. Meine dieser und eiligen Weltbibel gewidmete Arbeit gereichte mir zu Hause und auswärts zu Trost und Freude. Ich nahm sie mit zur Blodade von Mainz, der ich bis zum Ende der Belagerung beiwohnte; auch darf ich zu bemerken nicht vergessen, daß ich sie zugleich als Uebung im Hexameter vornahm, den wir freilich damals nur dem Gehör nach bildeten. Boß, der die Sache verstand, wollte, so lange Klopstock lebte, aus Pietät dem guten alten Herrn nicht ins Gesicht sagen, daß seine Hexameter schlecht seien; das nußten wir Jüngern aber büssen, die wir von Jugend auf uns

in jene Ahpthmit eingeleiert hatten. Bog verleugnete selbst seine Uebersetzung der Odhssee, die wir verehrten, sand an seiner Luise auszusetzen, nach der wir uns bildeten, und so wußten wir nicht, welchem Heiligen wir uns widmen sollten.

Auch die Farbenlehre begleitete mich wieder an den Rhein, und ich gewann in freier Luft, unter heiterm Himmel immer freiere Ansichten über die mannigfaltigen Bedingungen, unter denen die Farbe erscheint.

Diese Mannigfaltigfeit, verglichen mit meiner beschränkten Kähigfeit des Gemahrwerbens, Auffassens, Ordnens und Berbindens, ichien mir bie Notwendigkeit einer Gesellschaft berbeiguführen. Gine folde bachte ich mir in allen ihren Gliebern, bezeichnete bie verschiebenen Obliegenheiten und beutete gulett an, wie man, auf eine gleichwirkenbe Art handelnd, balbigft jum 3med tommen mußte. Diefen Auffat legte ich meinem Schwager Schloffer vor, ben ich nach ber Uebergabe von Maing, bem fiegreichen Beere weiter folgend, in Beibelberg fprach; ich ward aber gar unangenehm überrascht, als biefer alte Braktikus mich berglich auslachte und versicherte, in der Welt überhaupt, besonders aber in bem lieben beutschen Baterlande, fei an eine reine, gemeinsame Behandlung irgend einer miffenschaftlichen Aufgabe nicht zu benten. Ich bagegen, obgleich auch nicht mehr jung, wibersprach als ein Gläubiger, wogegen er mir manches umständlich voraussagte, welches ich bamals verwarf, in ber Folge aber mehr als billig probat gefunden habe.

Und so hielt ich für meine Berson wenigstens mich immer fest an diese Studien, wie an einem Balten im Schiffbruch; denn ich hatte nun zwei Jahre unmittelbar und persönlich das fürchterliche Zusammenbrechen aller Berhältnisse erlebt. Ein Tag im Hauptquartiere zu Hans und ein Tag in dem wiedereroberten Mainz waren Symbole der gleichzeitigen Weltgeschichte, wie sie es noch jetzt demjenigen bleiben, der sich synchronistisch jener Tage wieder zu erinnern sucht.

Einem thätigen, produktiven Geifte, einem wahrhaft vaterländisch gesinnten und einheimische Litteratur befördernden Manne wird man es zu gute halten, wenn ihn der Umsturz alles Borhandenen schreckt, ohne daß die mindeste Ahnung zu ihm spräche, was denn Bessers, ja nur Anderes daraus erfolgen solle. Man wird ihm beistimmen, wenn es ihn verdrießt, daß dergleichen Instuenzen sich nach Deutschland erstrecken und verrickte, ja unwitrdige Personen das Heft

ergreifen. In biesem Sinne war der Bürgergeneral geschrieben, ingleichen die Aufgeregten entworfen, sodann die Unterhaltungen der Ausgewanderten — alles Produktionen, die dem ersten Ursprung, ja sogar der Ausssührung nach meist in dieses und das folgende Jahr gehören.

Der Bürgergeneral ward gegen Ende von 1793 in Weimar aufgeführt. Gin im Fach der Schnäpse höchst gewandter Schauppieler, Beck, war erst zu unserm Theater getreten, auf bessen Talent und humor vertrauend ich eigentlich die Rolle schrieb.

Er und ber Schauspieler Malcolmi gaben ihre Rollen aufs vollkommenste; das Stud ward wiederholt, aber die Urbilber bieser lustigen Gespenster waren zu furchtbar, als daß nicht selbst die Scheinbilber bätten beängstigen sollen.

Neu und frisch traten die Schauspieler Graff und Haibe mit einiger Borbildung zu unserm Bereine; die Eheleute Porth brachten uns eine liebenswürdige Tochter, die in muntern Rollen durchaus erfreulich wirkte und noch jetzt unter dem Namen Bohs bei allen Theaterfreunden geschätzt und beliebt ift.

#### 1794.

Bon diesem Jahre durft' ich hoffen, es werde mich gegen die vorigen, in welchen ich viel entbehrt und gelitten, durch mancherlei Thätigkeit zerstreuen, durch mancherlei Freundlichkeit erquicken; und ich bedurfte dessen gar sehr.

Denn persönlicher Zeuge höchst bedeutender und die Welt bebrohender Umwendungen gewesen zu sein, das größte Unglück, was Bürgern, Bauern und Soldaten begegnen kann, mit Augen gesehen, ja solche Zustände geteilt zu haben, gab die traurigste Stimmung.

Doch wie sollte man sich erholen, da uns die ungeheuren Bewegungen innerhalb Frankreichs jeden Tag beängstigten und bebrohten! Im vorigen Jahre hatten wir den Tod des Königs und der Königin bedauert, in diesem das gleiche Schickjal der Prinzeß Esisabeth. Robespierres Greuelthaten hatten die Welt erschreckt, und der Sinn für Freude war so verloren, daß niemand über dessen Untergang zu jauchzen sich getrante; am wenigsten, da die äußern Kriegsthaten der im Junersten aufgeregten Nation unaufhaltsam

vorwärts brangten, rings umher die Welt erschitterten und alles Bestehende mit Umschwung, wo nicht mit Untergang bedrobten.

Indes lebte man boch in einer traumartigen, schüchternen Sicherheit im Norden und beschwichtigte die Furcht durch eine halbgegründete Hoffnung auf bas gute Berhältnis Preußens zu ben Franzosen.

Bei großen Begebenheiten, ja selbst in ber äußersten Bedrängnis kann ber Mensch nicht unterlassen, mit Waffen des Wortes und der Schrift zu kämpsen. So machte ein deutsches heft großes Aussehn: Aufruf an alle Bölker Europens; es sprach den siedenden haß gegen die Franzosen aus, in dem Augenblide, da sich die ungebändigten Feinde mächtig gegen unsere Grenzen näherten. Um aber den Wechselstreit der Meinungen aus höchste zu treiben, schlichen französische revolutionäre Lieder im stillen umher; sie gelangten auch zu mir, durch Personen, denen man es nicht zugetraut hätte.

Der innere Zwiespalt ber Dentschen in Absicht auf Berteidigung und Gegenwirkung zeigte sich offenbar im Gange der politischen Anstalten. Preußen, ohne sich über die Absicht näher auszusprechen, verlangte Berpstegung für seine Truppen; es erschien ein Aufgebot, niemand aber wollte geben, noch sich gehörig wassnen und vorsehen. In Regensburg kam eine Union der Fürsten gegen Preußen zur Sprache, begünstigt von derzenigen Seite, welche Bergrößerungsabsichten in der einseitigen Friedensverhandlung vermutete. Minister von Harbenberg versuchte dagegen, die Reichsstände zu Gunsten seines Königs zu erregen, und man schwankte, in Hoffnung, einen Halbfreund der Franzosen zu gewinnen, auch wohl auf diese Seite. Wer sich indessen von den Zuständen Rechenschaft gab, mochte wohl im Innern sich gestehen, daß man sich mit eiteln Hoffnungen zwischen Furcht und Sorge nur hinhalte.

Die Desterreicher zogen sich über ben Rhein herüber, die Engständer in die Riederlande, der Feind nahm einen größern Raum ein und erward reichlichere Mittel. Die Nachrichten von Flüchtigen aller Orten vermehrten sich, und es war keine Familie, kein Freundestreis, der nicht in seinen Gliedern wäre beschädigt worden. Man sendete mir aus dem süblichen und westlichen Deutschland Schatztschen, Sparthaler, Kosibarkeiten mancher Art zum treuen Aufbewahren, die mich als Zeugnisse großen Zutrauens erfreuten, während sie mir als Beweise einer beängstigten Nation traurig vor Augen standen.

Und so ruckten benn auch, in sofern ich in Franksert angesessen war, die Besorglichkeiten immer näher und näher; der schöne bürgerliche Besitz, dessen meine Mutter seit dem Ableben meines Baters sich erfreute, ward ihr schon seit dem früheren Ansang der Feindseligskeiten zur Last, ohne daß sie sich es zu bekennen getraute; doch hatte ich bei meinem vorjährigen Besuch sie über ihren Zustand ausgeklärt und ausgemuntert, sich solcher Bürde zu entledigen. Aber gerade in dieser Zeit war unrätlich zu thun, was man für notwendig hielt.

Ein bei unsern Lebzeiten neuerbautes, bürgerlich bequemes und anständiges Haus, ein wohlversorgter Keller, Hausgerät aller Art und der Zeit nach von gutem Geschmack, Büchersammlungen, Gemälbe, Kupferstiche und Landfarten, Altertümer, kleine Kunstwerke und Kuriositäten, gar manches Merkwürdige, das mein Bater aus Liebhaberei und Kenntnis bei guter Gelegenheit um sich versammelt hatte: es stand alles da und noch beisammen, es griff durch Ort und Stellung gar bequem und nuthaft in einander und hatte zusammen nur eigentlich seinen herkömmlichen Wert; dachte man sich, daß es sollte verteilt und zerstreut werden, so mußte man sürchten, es verschleubert und verloren zu sehen.

Auch merkte man bald, indem man sich mit Freunden beriet, mit Mällern unterhandelte, daß in der jetigen Zeit ein jeder Bertauf, selbst ein unvorteilhafter, sich verspäten musse. Doch der Entschluß war einmal gefaßt, und die Aussicht auf eine lebenslängliche Miete in einem schön gelegenen, obgleich erst neu zu erbauenden Haus gab der Einbildungskraft meiner guten Mutter eine heitere Stimmung, die ihr manches Unangenehme der Gegenwart übertragen half.

Schwankende Gerüchte vom An- und Eindringen der Feinde verbreiteten schredenvolle Unsicherheit. Handeskleute schafften ihre Waren sort, mehrere das beweglich Kostbare, und so wurden auch viele Personen ausgeregt, an sich selbst zu denken. Die Unbequemlichkeit einer Auswanderung und Ortsveränderung stritt mit der Furcht vor einer seindlichen Behandlung; auch ward mein Schwager Schlosser in diesem Strudel mit fortgerissen. Mehrmals bot ich meiner Mutter einen ruhigen Ausenthalt bei mir an, aber sie fühlte keine Sorge für ihre eigene Persönlichkeit; sie bestärkte sich in ihrem alttestamentlichen Glauben und durch einige zur rechten Zeit ihr bes gegnende Stellen aus den Psalmen und Propheten in der Neigung zur Baterstadt, mit der sie ganz eigentlich zusammengewachsen war,

weshalb fie denn auch nicht einmal einen Besuch zu mir unternehmen wollte.

Sie hatte ihr Bleiben an Ort und Stelle entschieben ausgesprochen, als Frau von La Roche sich bei Wieland anmeldete und ihn dadurch in die größte Berlegenheit setze. Hier waren wir nun in dem Fall, ihm und uns einen Freundschaftsdienst zu erweisen. Angst und Sorge hatten wir schon genug, dazu aber noch obendrein die Wehklage zu erdulden, schien ganz unmöglich. Gewandt in solchen Dingen, wußte meine Mutter, selbst so vieles ertragend, auch ihre Freundin zu beschwichtigen und sich dadurch unsern größten Dank zu verdienen.

Sömmerring mit seiner trefslichen Gattin hielt es in Franksurt aus, die fortwährende Unruhe zu ertragen. Jacobi war aus Pempelsort nach Wandsbeck gestüchtet, die Seinigen hatten andere Orte der Sicherheit gesucht. Max Jacobi war in meiner Nähe als der Medizin Bestissener in Jena.

Das Theater, wenn es mich auch nicht ergötzte, unterhielt mich boch in fortwährender Beschäftigung; ich betrachtete es als eine Lehranstalt zur Kunst mit Heiterkeit, ja als ein Symbol des Welt- und Geschäftslebens, wo es auch nicht immer sanft hergeht, und übertrug, was es Unerfreuliches haben mochte.

Schon zu Anfang bes Jahres tonnte bie Bauberflote gegeben werden, bald barauf Richard Löwenherz; und dies wollte zu jener Beit, unter ben gegebenen Umftanben, icon etwas beigen. Dann tamen einige bebeutenbe Afflanbifche Schaufpiele an bie Reihe, und unfer Berfonal lernte fich immer beffer und reiner in biefe Bortrage finden. Das Repertorium war icon ansehulich; baber benn kleinere Stude, wenn fie fich auch nicht hielten, immer einigemal als Reuigfeit gelten konnten. Die Schauspielerin Bed, welche in diesem Jahre antrat, fullte bas in Ifflandischen und Rogebueschen Studen wohlbedachte Fach gutmutiger und bosartiger Mütter, Schwestern, Tanten und Schließerinnen gang volltommen aus. Bohs batte bie bochft anmutige, jur Burli geschaffene Borth geheiratet, und es blieb in biefer mittlern Region wenig ju wünschen übrig. Die Gesellschaft fpielte ben Sommer über einige Monate in Lauchstädt; baber man wie immer ben boppelten Borteil gog, daß eingelernte Stude fortgeubt wurden, ohne bem Weimarifden Publitum verdrieglich ju fallen.

Nunmehr gegen Jena und die bortigen Lehrbühnen die Aufmerksammeit lenkend, erwähne ich folgendes:

÷

Nach Reinholds Abgang, ber mit Recht als ein großer Berluft für die Atademie erschien, war mit Kühnheit, ja Berwegenheit, an seine Stelle Fichte berufen worben, ber in seinen Schriften sich mit Großheit, aber vielleicht nicht ganz gehörig über die wichtigsten Sittenund Staatsgegenstände erklärt hatte. Es war eine der tüchtigsten Bersönlichteiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen in höherm Betracht nichts auszusetzen; aber wie hätte er mit der Belt, die er als seinen erschaffenen Besitz betrachtete, gleichen Schritt halten sollen?

Da man ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Borlefungen benuten wollte, an Werkeltagen verkümmert hatte, so unternahm er Sonntags Borlefungen, deren Einleitung hindernisse fand. Rleinere und größere daraus entspringende Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Unbequemlichkeit der obern Behörden, getuscht und geschlichtet, als uns dessen Aeußerungen über Gott und göttliche Dinge, über die man freilich besser ein tieses Stillschweigen beobachtet, von außen beschwerende Anregungen zuzogen. In Aursachsen wollte man von gewissen Stellen der Fichteschen Zeitschrift nicht das Beste denken, und freilich hatte man alle Mühe, dassenige, was in Worten etwas start versaßt war, durch andere Worte leidlich auszulegen, zu mildern und, wo nicht gestend, doch verzeihlich zu machen.

Professor Göttling, ber nach einer freisinnigen Bildung durch wissenschaftliche Reisen unter die Allerersten zu zählen ift, die den allerdings hohen Begriff der neuern französischen Chemie in sich aufnahmen, trat mit der Entbedung hervor, daß Phosphor auch in Stidluft brenne. Die deshalb entstehenden Hin- und Widerversuche beschäftigten uns eine Zeit lang.

Geheimer Rat Boigt, ein getrener Mitarbeiter auch im mineralogischen Felbe, kam von Karlsbad zurück und brachte sehr schöne Tungsteine, teils in größeren Massen, teils beutlich kristallisiert, womit wir späterhin, als bergleichen seltener vorkamen, gar manchen Liebhaber erfreuen konnten.

Alexander von humboldt, längst erwartet, von Bapreuth antommend, nötigte uns ins Allgemeinere ber Naturwissenschaft. Sein älterer Bruder, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein klares Interesse nach allen Seiten hin richtend, teilte Streben, Forschen und Unterricht.

Bu bemerken ift, bag hofrat Lober eben die Banberlehre las, ben höchst wichtigen Teil ber Anatomie; benn was vermittelt wohl

Muskeln und Knochen als die Bänder? Und boch ward durch eine besondere Berrücktheit der medizinischen Jugend gerade dieser Teil vernachlässigt. Wir Genannten mit Freund Meyer wandelten des Morgens im tiessten Schnee, um in einem fast leeren anatomischen Auditorium diese wichtige Berknüpfung aufs deutlichste nach den genauesten Präparaten vorgetragen zu sehen.

Der treffliche, immerfort thätige, selbst die kleinsten Rachilfen seines Bestrebens nicht verschmähende Batsch ward in diesem Jahre in einen mäßigen Teil des obern Fürstengartens zu Jena eingesetzt. Da aber ein dort angestellter, auf Nutung angewiesener Hofgartner im Hauptbesity blieb, so gab es manche Unannehmlichkeiten, welche zu beseitigen man diesmal nur Plane für die Zukunft machen konnte.

Auch in diesem Jahre, gleichsam zu guter Borbebeutung, ward die Nachbarschaft des gedachten Gartens heiterer und freundlicher. Ein Teil der Stadtmauer war eingefallen, und um die Kosten der Wiederherstellung zu vermeiden, beschloß man die Ausfüllung des Grabens an dieser Stelle; dann sollte die gleiche Operation sich auf den übrigen Teil nach und nach erstrecken.

Gegen die großen, immer gesteigerten Forderungen der Chromatik fühlte ich mehr und mehr meine Unzulänglichkeit. Ich ließ daher nicht ab, fortwährend Gemütsfreunde heranzuziehen. Wit Schlossern gelang es mir nicht; denn selbst in den friedlichsten Zeiten würde er diesem Geschäft seine Aufmerksamkeit nicht zugewendet haben. Der sittliche Teil des menschlichen Wesens unterlag seinen Betrachtungen, und von dem Innern zu dem Ausgern überzugehen, ist schwerer, als man denkt. Sömmerring dagegen setzte seine Teilnahme durch alle die verworrenen Schicksale fort. Geistreich war sein Einzeien, fördernd selbst sein Widerspruch, und wenn ich auf seine Mitteilungen recht ausmerkte, so sah ich immer weiter.

Von allen Unbilden diese Jahres nahm die Natur ihrer Gewohnheit gemäß nicht die geringste Kenntnis. Alle Feldsrüchte gediehen herrlich, alles reifte einen Monat früher, alles Obst gelangte zur Bollommenheit; Aprilosen und Pfirschen, Melonen und auch Kastanien boten sich dem Liebhaber reif und schnackhaft dar, und selbst in der Reihe vortrefslicher Weinjahre sinden wir 1794 mit aufgezählt.

Bon litterarischen Arbeiten zu reben, so war ber Reinete Fnchs nunmehr abgedruckt; allein die Unbilben, die aus Bersendung ber

Freiexemplare sich immer hervorthun, blieben auch diesmal nicht aus. So verdarb eine Zusälligkeit mir die frische Teilnahme meiner Gothaischen Gönner und Freunde. Herzog Ernst hatte mir versichiedene physitalische Instrumente freundlichst geborgt, bei deren Rücksende ich die Exemplare des Scherzgedichtes beipackte, ohne dersellben in meinem Briese zu erwähnen, ich weiß nicht, ob aus Uebereilung oder eine Ueberraschung beabsichtigend. Genug, der mit solchen Geschäften Beaustragte des Fürsten war abwesend, und die Kiste blieb lange Zeit unauszepackt; ich aber, eine teilnehmende Erwiderung so werter und sonst so pünktlicher Freunde mehrere Wochen entbehrend, machte mir tausend Grillen, die endlich nach Eröffnung der Kiste nur Entschusdigungen, Anklagen, Bedauernisse, wiederholt ausgedrückt, mir statt einer heitern Aufnahme unglücklicherweise zu teil wurden.

Bon der beurteisenden Seite aber waren Bossens rhythmische Bemerkungen nicht tröstlich, und ich mußte nur zufrieden sein, daß mein gutes Berhältnis zu den Freunden nicht gestört wurde, anstatt daß es sich hätte erhöhen und beleben sollen. Doch setzte sich alles bald wieder ins Gleiche; Prinz August fuhr mit seinen litterarischen Scherzen fort, Herzog Ernst gewährte mir unausgesetzt ein wohlgegründetes Bertrauen, indem ich besonders seiner Kunftliebhaberei gar manche angenehme Besitzung zusührte. Auch Boß konnte mit mir zufrieden sein, indem ich, auf seine Bemerkungen achtend, mich in der Folge nachgiebig und bildsam erwies.

Der Abbruck bes ersten Bandes von Wilhelm Meister war begonnen, der Entschluß, eine Arbeit, an der ich noch so viel zu erinnern hatte, für fertig zu erklären, war endlich gefaßt, und ich war froh, den Anfang aus den Augen zu haben, wenn mich schon die Fortsetzung, sowie die Aussicht auf eine nunmehrige Beendigung höchlich bedrängte. Die Notwendigkeit aber ist der beste Ratgeber.

In England erschien eine Uebersetzung ber Jphigenia. Unger bruckte sie nach; aber weber ein Exemplar bes Originals noch ber Kopie ist mir geblieben.

An bem Bergbaue zu Imenau hatten wir uns schon mehrere Jahre herumgequält; eine so wichtige Unternehmung isoliert zu wagen, war nur einem jugendlichen, thätig-frohen Uebermut zu verzeihen. Innerhalb eines großen, eingerichteten Bergwesens hätte sie sich fruchtbarer fortbilden können; allein mit beschränkten Mitteln,

fremben, obgleich sehr tüchtigen, von Zeit zu Zeit herbeigerufenen Offizianten konnte man zwar ins klare kommen, babei aber war die Ausführung weber umsichtig noch energisch genug und das Werk, besonders bei einer ganz unerwarteten Naturbildung, mehr als einmal im Begriff, zu stoden.

Ein ausgeschriebener Gewerkentag ward nicht ohne Sorge von mir und selbst von meinem Kollegen, dem geschäftsgewandteren Gebeimen Rat Boigt, mit einiger Bedenklichkeit bezogen; aber uns kam ein Sukkurs, von woher wir ihn niemals erwartet hätten. Der Zeitgeist, dem man so viel Gutes und so viel Böses nachzusagen hat, zeigte sich als unser Alliierter; einige der Abgeordneten sanden gerade gelegen, eine Art von Konvent zu bilden und sich der Führung und der Leitung der Sache zu unterziehen. Anstatt daß wir Kommisserien also nötig gehabt hätten, die Litanei von Uebeln, zu der wir uns schon vorbereitet hatten, demütig abzubeten, ward sogleich beschlossen, daß die Repräsentanten selbst sich Punkt sir Punkt an Ort und Stelle auszuklären und ohne Vorurteil in die Natur der Sache zu sehen sich bemühen sollten.

Wir traten gern in den Hintergrund, und von jener Seite war man nachsichtiger gegen die Mängel, die man selbst entdeckt hatte, zutraulicher auf die Hilfsmittel, die man selbst erfand, so daß zuletzt alles, wie wir es nur wünschen konnten, beschlossen wurde; und das denn endlich an Gelbe nicht fehlen durste, um diese weisen Ratschläge ins Werk zu setzen, so wurden auch die nötigen Summen verwilligt, und alles ging mit Bohlgefallen aus einander.

Ein wundersamer, durch verwickelte Schicksale nicht ohne seine Schuld verarmter Mann hielt sich, durch meine Unterstützung, in Imenau unter fremdem Namen auf. Er war mir sehr nützlich, da er mir in Bergwerks- und Steuersachen durch unmittelbare Anschauung, als gewandter, obgleich hypochondrischer Geschäftsmann, mehreres überlieferte, was ich selbst nicht hätte dis auf den Grad einsehen und mir zu eigen machen können.

Durch meine vorjährige Reise an ben Niederrhein hatte ich mich an Frit Jacobi und die Fürstin Gallitin mehr angenähert; doch blieb es immer ein wunderbares Berhältnis, bessen Art und Beise schwer auszusprechen und nur durch den Begriff der ganzen Klasse gebildeter oder vielmehr der sich erst bilbenden Deutschen einzusehen.

Dem besten Teil ber Nation mar ein Licht aufgegangen, bas

sie aus ber öben, gehaltsofen, abhängigen Pedanterie, als einem kümmerlichen Streben, herauszuleiten versprach. Sehr viele waren zugleich von demselben Geist ergriffen; sie erkannten die gegenseitigen Berdienste, sie achteten einander, fühlten das Bedürsnis, sich zu verbinden, sie suchten, sie liebten sich, und dennoch konnte keine wahrhafte Einigung entstehen. Das allgemeine Interesse, sittlich, moralisch, war doch ein vages, unbestimmtes, und es sehlte im ganzen, wie im einzelnen, an Richtung zu besondern Thätigkeiten. Daher zersiel der große unsichtbare Kreis in kleinere, meist lokale, die manches Löbliche erschusen und hervorbrachten; aber eigentlich isolierten sich die Bedeutenden immer mehr und mehr.

Es ist zwar dies die alte Geschichte, die sich bei Erneuerung und Belebung starrer, stockender Zustände gar oft ereignet hat, und mag also für ein litterarisches Beispiel gelten bessen, was wir in der politischen und kirchlichen Geschichte so oft wiederholt sehen.

Die Hauptfiguren wirkten, ihrem Geift, Sinn und Fähigkeit nach, unbedingt; an fie schlossen sich andere, die sich zwar Kräfte fühlten, aber doch schon gesellig und untergeordnet zu wirken nicht abgeneigt waren.

Rlopstock sei zuerst genannt. Geistig wendeten sich viele zu ihm; seine keusche, abgemessene, immer Ehrsucht gebietende Bersönlichkeit aber lockte zu keiner Annäherung. An Wieland schlossen sich gleichfalls wenige persönlich, das litterarische Zutrauen aber war grenzenlos; — das sübliche Deutschland, besonders Wien, sind ihm ihre poetische und prosaische Kultur schuldig; — unübersehdare Einsendungen jedoch brachten ihn oft zu heiterer Berzweislung.

Herber wirkte später. Sein anziehendes Wesen sammelte nicht eigentlich eine Menge um ihn her, aber einzelne gestalteten sich an und um ihn, hielten an ihm fest und hatten zu ihrem größten Vorteile sich ihm ganz hingegeben. Und so hatten sich kleine Weltspsteme gebildet. Auch Gleim war ein Mittelpunkt, um den sich viele Talente versammelten. Mir wurden viele Sprudelköpfe zu teil, welche fast den Ehrennamen eines Genies zum Spitznamen herabgebracht hätten.

Aber bei allem biesem fand sich das Sonderbare, daß nicht nur jeder Häuptling, sondern auch jeder Angeordnete seine Selbständigkeit sestigische und andere deshalb an und nach sich in seine besonderen Gesinnungen heranzuziehen bemüht war; wodurch benn die seltsamsten Wirkungen und Gegenwirkungen sich hervorthaten.

Und wie Lavater forderte, daß man sich nach seinem Beispiel mit Christo transsubstantiieren müsse, so verlangte Jacobi, daß man seine individuelle, tiese, schwer zu definierende Denkweise in sich aufnehmen solle. Die Fürstin hatte in der katholischen Sinnesart, innerhalb der Ritualitäten der Kirche, die Möglichkeit gefunden, ihren edlen Zwecken gemäß zu leben und zu handeln. Diese beiden liebten mich wahrhaft und ließen mich im Augenblick gewähren, jedoch immer mit stiller, nicht ganz verheimlichter Hossinung, mich ihren Gesinnungen völlig anzueignen; sie ließen sich daher manche von meinen Unarten gefallen, die ich oft aus Ungedust und, um mir gegen sie Luft zu machen, vorsätzlich aussibte.

Im ganzen war jedoch jener Zustand eine aristokratische Anarchie, ungesähr wie der Konslikt jener eine bedeutende Selbständigkeit entweder schon bestigenden oder zu erringen strebenden Gewalten im Mittelalter. Auch war es eine Art Mittelalter, das einer höheren Kultur voranging, wie wir jetzt wohl übersehen, da uns mehrere Einblicke in diesen nicht zu beschreibenden, vielleicht für Nachlebende nicht zu sassenden Zustand eröffnet worden. Hamanns Briefe sind hiezu ein unschätzbares Archiv, zu welchem der Schlüssel im ganzen wohl möchte gefunden werden, für die einzelnen geheimen Fächer vielleicht nie.

Als hausgenoffen besaß ich nunmehr meinen altesten römischen Freund, heinrich Meyer. Erinnerung und Fortbildung italienischer Studien blieb tägliche Unterhaltung. Bei dem letzten Aufenthalt in Benedig hatten wir uns aufs neue von Grund aus verständigt und uns nur besto inniger verbunden.

Wie aber alles Bestreben, einen Gegenstand zu saffen, in ber Entfernung vom Gegenstande sich nur verwirrt ober, wenn man zur Klarheit vorzudringen sucht, die Unzulänglichseit der Erinnerung sühlbar macht und immerfort eine Rücksehr zur Duelle des Anschanens in der lebendigen Gegenwart fordert, so war es auch hier. Und wer, wenn er auch mit wenigerem Ernst in Italien gelebt, wünscht nicht immer dorthin zurückzusehren!

Noch aber war ber Zwiespalt, ben bas wissenschaftliche Bemühen in mein Dasein gebracht, keinesweges ausgeglichen; benn die Art, wie ich die Naturersahrungen behandelte, schien die übrigen Seelenkräfte sämtlich für sich zu fordern.

In diefem Drange bes Widerftreits übertraf alle meine Wünfche

und Hoffnungen bas auf einmal fich entwickelnbe Berhaltnis ju Schiller, bas ich zu ben höchften zählen kann, die mir bas Glück in späteren Jahren bereitete. Und zwar hatte ich bieses günstige Ereignis meinen Bemuhungen um die Metamorphose ber Pflanzen zu verdanken, wodurch ein Umftand herbeigeführt wurde, der die Misserhältnisse beseitigte, die mich lange Zeit von ihm entsernt hielten.

Nach meiner Rückfunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte, unbekümmert, was während der Zeit in Deutschland vorgegangen, sand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Ansehen, von ausgebreiteter Wirkung, leider solche, die mich äußerst anwiderten; ich nenne nur Heinses Ardinghello und Schillers Ränber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und auszustugen unternahm; dieser, weil ein krastvolles, aber unreises Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradozen, von denen ich mich zu reinigen gesstrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland auszgegossen hatte.

Beiben Männern von Talent verargte ich nicht, was fie unternommen und geleistet; benn der Mensch tann sich nicht versagen, nach seiner Art wirken zu wollen; er versucht es erst unbewußt, ungebildet, dann auf jeder Stufe der Bildung immer bewußter; daher denn so viel Trefsliches und Albernes sich über die Welt verbreitet und Berwirrung aus Berwirrung sich entwickelt.

Das Rumoren aber, das im Baterland badurch erregt, der Beifall, der jenen wunderlichen Ausgeburten allgemein, so von wilden Studenten als von der gebildeten Hofdame, gezollt ward, der erschreckte mich; denn ich glaubte all mein Bemühen völlig verloren zu sehen, die Gegenstände, zu welchen, die Art und Weise, wie ich mich gebildet hatte, schien mir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meisten schwerzte, alle mit mir verbundenen Freunde, Heinrich Meyer und Morits, sowie die im gleichen Sinne fortwaltenden Künstler Tischbein und Bury schienen mir gleichfalls gefährdet; ich war sehr betroffen. Die Betrachtung der bildenden Kunst, die Aussibung der Dichtunst hätte ich gerne völlig ausgegeben, wenn es möglich gewesen wäre; denn wo war eine Aussicht, jene Produktionen von genialem Wert und wilder Form zu überbieten? Man denke sich meinen Zustand! Die reinsten Ausschaungen sucht ich zu nähren und milzustand!

teilen; und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt.

Morit, ber aus Italien gleichsalls zurlicklam und eine Zeit lang bei mir verweilte, bestärkte sich mit mir leibenschaftlich in diesen Gestinnungen; ich vermied Schillern, der, sich in Weimar aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte. Die Erscheinung des Don Karlos war nicht geeignet, mich ihm näher zu führen; alle Bersuche von Versonen, die ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab, und so lebten wir eine Zeit lang neben einander fort.

Sein Auffatz über Anmut und Witrde war ebensowenig ein Mittel, mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subjekt so hoch erhebt, indem sie es einzuengen scheint, hatte er mit Freuden in sich aufgenommen; sie entwickelte das Außerordentliche, was die Natur in sein Wesen gelegt, und er, im höchsten Gesühl der Freiheit und Selbstbestimmung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht stiesmütterlich behandelte. Anstatt sie als selbständig, lebendig, vom Tiefsten dis zum Höchsten gesetlich hervordringend zu betrachten, nahm er sie von der Seite einiger empirischen menschlichen Natürlichseiten. Gewisse harte Stellen sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten mein Glaubensbekenntnis in einem falschen Lichte; dabei sühlte ich, es sei noch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; denn die ungeheure Klust zwischen unsern Denkweisen klasste nur desto entschiedener.

An feine Bereinigung war zu benken. Selbst bas milbe Zureben eines Dalberg, ber Schillern nach Würden zu ehren verstand, blieb fruchtlos; ja, meine Gründe, die ich jeder Bereinigung entgegensetzte, waren schwer zu widerlegen. Niemand konnte leugnen, daß zwischen zwei Geistesantipoden mehr als ein Erddiameter die Scheidung mache, da sie benn beiderseits als Pole gelten mögen, aber eben beswegen in eins nicht zusammenfallen können. Daß aber doch ein Bezug unter ihnen stattfinde, erhellt aus folgendem.

Schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht fah. Zu gleicher Zeit hatte Batsch durch unglaubliche Regsamkeit eine naturforschende Gesellschaft in Thätigkeit gesetzt, auf schöne Sammlungen, auf bedeutenden Apparat gegründet. Ihren periodischen Sitzungen wohnte ich gewöhnlich bei; einstmals fand ich Schillern daselbst; wir gingen zusällig beide zugleich heraus, ein Gespräch knüpfte sich an, er schien an dem Borgetragenen teilzunehmen, bemerkte aber sehr verständig und einsichtig und mir sehr willfommen, wie eine so zerstückelte Art, die Ratur zu behandeln, den Laien, der sich gern darauf einließe, keineswegs anmuten könne.

Ich erwiderte darauf: daß sie den Eingeweihten selbst vielleicht unheimlich bleibe und daß es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend, darzustellen. Er wünschte hierüber ausgeklärt zu sein, verbarg aber seine Zweisel nicht; er konnte nicht eingestehen, daß ein solches, wie ich behauptete, schon aus der Ersahrung hervorgehe.

Wir gelangten zu seinem Hause; das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: das ist keine Ersahrung, das ist eine Idee! Ich stutte, verdrießlich einigermaßen; denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmut und Würde siel mir wieder ein; der alte Groll wollte sich regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.

Schiller, der viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte, als ich, und mich auch wegen der Horen, die er herauszugeben im Begriff stand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, erwiderte darauf als ein gebildeter Kantianer; und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Anlaß zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel gekämpft und dann Stillstand gemacht; keiner von beiden konnte sich für den Sieger halten, beide hielten sich für unüberwindlich. Sätze wie folgender machten mich ganz unglücklich: "Wie kann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Jdee angemessen sein sollte? Denn darin besteht eben das Eigentümel" Wenn er das für eine Idee hielt, was ich als Erfahrung aussprach, so mußte doch zwischen beiden irgend etwas Vermittelndes, Bezügliches obwalten! Der erste Schritt war jedoch gethan. Schillers Anziehungskraft war groß, er hielt alle fest, die sich ihm näherten; ich nahm

teil an seinen Absichten und versprach, zu ben horen manches, was bei mir verborgen lag, herzugeben; seine Gattin, die ich von ihrer Kindheit auf zu lieben und zu schätzen gewohnt war, trug das Jhrige bei zu dauerndem Berständnis; alle beiderseitigen Freunde waren froh, und so besiegelten wir durch ben größten, vielleicht nie ganz zu schlichtenden Wettkampf zwischen Objekt und Subjekt einen Bund, der ununterbrochen gedauert und für uns und andere manches Gute gewirkt hat.

Für mich insbesondere war es ein neuer Frühling, in welchem alles froh neben einander keimte und aus aufgeschlossenen Samen und Zweigen hervorging. Unsere beiderseitigen Briefe geben davon das numittelbarfie, reinste und vollständigste Zeugnis.

### 1795.

Die Horen wurden ausgegeben, Epifteln, Elegieen, Unterhaltungen der Ausgewanderten von meiner Seite beigetragen. Außerdem überlegten und berieten wir gemeinsam den ganzen Inhalt dieser neuen Zeitschrift, die Verhältnisse der Mitarbeiter, und was bei dergleichen Unternehmungen sonst vorsommen mag. Siebei lernte ich Mitlebende kennen, ich ward mit Autoren und Produktionen bekannt, die mir sonst niemals einige Ausmerksamkeit abgewonnen hätten. Schiller war überhaupt weniger ausschließend, als ich, und mußte nachsichtig sein als Herausgeber.

Bei allem diesem konnt' ich mich nicht enthalten, Anfang Juli nach Karlsbad zu gehen und über vier Wochen daselbst zu verweilen. In jüngern Jahren ist man ungeduldig bei den kleinsten Uebeln, und Karlsbad war mir schon öfters heilsam gewesen. Bergebens aber hatt' ich mancherlei Arbeiten mitgenommen; denn die auf gar vielsache Weise mich berührende große Masse von Menschen zerstreute, hinderte mich, gab mir freilich aber auch manche neue Aussicht auf Welt und Persönlichseiten.

Raum war ich zurud, als von Imenau die Nachricht einlief, ein bebeutender Stollenbruch habe dem dortigen Bergbau den Garaus gemacht. Ich eilte hin und sah nicht ohne Bedenken und Betrübnis ein Werk, worauf so viel Zeit, Kraft und Gelb verwendet worden, in sich selbst erstickt und begraben. Erheiternd war mir dagegen die Gesellschaft meines fünsjährigen Sohnes, der diese Gegend, an der ich mich nun seit zwanzig Jahren mübe gesehen und gedacht, mit frischem kindlichem Sinn wieder aufsfaßte, alle Gegenstände, Berhältnisse, Thätigkeiten mit neuer Lebenssluft ergriff und viel entschiedener, als mit Worten hätte geschehen können, durch die That aussprach, daß dem Abgestorbenen immer etwas Beledtes solge und der Anteil der Menschen an dieser Erde niemals erlöschen könne.

Bon da ward ich nach Eisenach gefordert, der Hof weilte daselbst mit mehreren Fremden, besonders Emigrierten. Bedenkliche Kriegsbewegungen riesen jedermann zur Ausmerksamkeit: die Oesterreicher waren 60,000 Mann über den Main gegangen, und es schien, als wenn in der Gegend von Franksurt die Ereignisse lebhaft werden sollten. Einen Austrag, der mich dem Kampsplatze genähert hätte, wußte ich abzulehnen; ich kannte das Kriegsunheil zu sehr, als daß ich es hätte aussuchnen sollten.

Hier begegnete mir ein Fall, an welchen ich öfters zu benken im Leben Ursache hatte. Graf Dumanoir, unter allen Emigrierten ohne Frage ber am meisten Gebilbete, von tüchtigem Charakter und reinem Menschenverstand, dessen Urteil ich meist unbefangen gefunden hatte — er begegnete mir in Eisenach vergnügt auf der Straße und erzählte, was in der Frankfurter Zeitung Günstiges für ihre Angelegenheiten stehe. Da ich doch auch den Gang des Weltwesens ziemlich vor mir im Sinne hatte, so stucke ich, und es schien mir unbegreislich, wie derzleichen sich sollte ereignet haben. Ich eilte daher, mir das Blatt zu verschaffen, und konnte beim Lesen und Wiederlesen nichts Aehnliches darin sinden, dis ich zuletzt eine Stelle gewahrte, die man allenfalls auf diese Angelegenheit beziehen konnte, da sie denn aber gerade das Gegenteil würde bedeutet haben.

Früher hatte ich schon einmal ein Stärkeres, aber freilich auch von einem Emigrierten vernommen. Die Franzosen hatten sich bereits über der ganzen Oberstäche ihres Baterlandes auf alle Weise gemordet; die Assignate waren zu Mandaten und diese wieder zu nichts geworden; von allem dem war umftändlich und mit großem Bedauern die Rede, als ein Marquis mit einiger Beruhigung versette: dies sei zwar ein großes Unglück; nur befürchte er, es werde noch gar der bürgerliche Krieg ausbrechen und der Staatsbankerott unvermeidlich sein.

Wem bergleichen von Beurteilung unmittelbarer Lebensverhältnisse vorgesommen, ber wird sich nicht mehr wundern, wenn ihm in Religion, Philosophie und Wissenschaft, wo des Menschen abgesondertes Innere in Anspruch genommen wird, eben solche Berfinsterung des Urteils und der Meinung am hellen Mittag begegnet.

In berselben Zeit ging Freund Meyer nach Italien zuruck; benn obgleich ber Krieg in ber Lombardei schon heftig geführt wurde, so war boch im übrigen alles noch unangetastet, und wir lebten im Wahn, die Jahre von 87 und 88 wiederholen zu können. Seine Entfernung beraubte mich alles Gesprächs über bildende Kunst, und selbst meine Borbereitung, ihm zu folgen, führte mich auf andere Wege.

Ganz abgelenkt und zur Naturbetrachtung zurückgeführt ward ich, als gegen Ende des Jahrs die beiden Gebrüder von Humboldt in Jena erschienen. Sie nahmen beiderseits in diesem Augenblick an Naturwissenschaften großen Anteil, und ich konnte mich nicht ent-halten, meine Ideen über vergleichende Anatomie und deren methobische Behandlung im Gespräch mitzuteilen. Da man meine Darstellungen zusammenhängend und ziemlich vollständig erachtete, ward ich dringend aufgefordert, sie zu Papier zu bringen, welches ich auch sogleich befolgte, indem ich an Max Jacobi das Grundschma einer vergleichenden Knochenlehre, gegenwärtig, wie es mir war, diktierte, den Freunden Genüge that und mir selbst einen Anhaltepunkt gewann, woran ich meine weiteren Betrachtungen knüpfen konnte.

Alexander von Humboldts Einwirkungen verlangen besonders behandelt zu werden. Seine Gegenwart in Jena fördert die vergleichende Anatomie; er und sein älterer Bruder bewegen mich, das noch vorhandene allgemeine Schema zu diktieren. Bei seinem Ausenthalt in Bayreuth ist mein briefliches Berhältnis zu ihm sehr interessant.

Gleichzeitig und verbunden mit ihm tritt Geheimer Rat Wolf von einer andern Seite, doch im allgemeinen Sinne, mit in unsern Kreis.

Die Bersendung der Freiegemplare von Wilhelm Meisters erstem Teil beschäftigte mich eine Weile. Die Beantwortung war nur teilweise erfreulich, im ganzen keineswegs förderlich; doch bleiben die Briefe, wie sie damals einlangten und noch vorhanden sind, immer bedeutend und belebrend. Serzog und Brinz von Gotha. Frau von Frankenberg baselbft, von Thümmel, meine Mutter, Sommerring, Schlosser, von humbolbt, von Dalberg in Mannheim, Boß, die meisten, wenn man es genau nimmt, se defendendo, gegen bie geheime Gewalt bes Berkes sich in Positur setzend. Eine geistreiche geliebte Freundin aber brachte mich ganz besonders in Berzweistung, durch Ahnung manches Geheimnisses, Bestreben nach Enthüllung und ängstliche Deutelei, anstatt daß ich gewünscht hätte, man möchte die Sache nehmen, wie sie lag, und sich den saßlichen Sinn zueignen.

Indem nun Unger die Fortsetzung betrieb und ben zweiten Band zu beschleunigen suchte, ergab fich ein widerwärtiges Berhältnis mit Kavellmeister Reichardt. Man war mit ibm, ungeachtet feiner por = und audringlichen Ratur, in Rudficht auf fein bedeutenbes Talent, in autem Bernehmen gestanden; er war der erfte, ber mit Ernft und Stetigfeit meine Iprifchen Arbeiten burch Dufit ins AL gemeine forderte, und ohnehin lag es in meiner Art, aus berkomm= licher Dantbarteit unbequeme Menschen fortzubulben, wenn fie mir es nicht gar zu arg machten, alsbann aber meift mit Ungeftum ein foldes Berhältnis abzubrechen. Nun hatte fich Reichardt mit But und Ingrimm in die Revolution geworfen; ich aber, die greulichen. unaufhaltsamen Folgen solcher gewaltthätig aufgelöften Ruftanbe mit Augen ichauend und zugleich ein ahnliches Gebeimtreiben im Baterlande burch und burch blidend, hielt ein für allemal am Beftebenben feft, an beffen Berbefferung, Belebung und Richtung jum Sinnigen, Berftändigen ich mein Leben lang bewußt und unbewußt gewirkt batte. und tonnte und wollte biefe Gefinnung nicht verhehlen.

Reichardt hatte auch die Lieder zum Wilhelm Meister mit Glud zu komponieren angesangen, wie denn immer noch seine Melodie zu: Kennst du das Land, als vorzüglich bewundert wird. Unger teilte ihm die Lieder der folgenden Bände mit; und so war er von der musikalischen Seite unser Freund, von der politischen unfer Widersacher; daher sich im stillen ein Bruch vorbereitete, der zuletzt unaufhaltsam an den Tag kam.

Ueber das Berhältnis zu Jacobi habe ich hiernächst Befferes zu sagen, ob es gleich auch auf teinem sichern Fundament gebaut war. Lieben und Dulben und von jener Seite Hoffnung, eine Sinnesveränderung in mir zu bewirken, drücken es am kurzesten aus. Er war vom Rheine wegwandernd nach Holstein gezogen und hatte die freundlichste Aufnahme zu Emkendorf in der Familie des Grafen Reventlow gefunden; er meldete mir sein Behagen an den doutigen Zuständen aufs reizendste, beschrieb verschiedene Familienssekte zur Feier seines Geburtstags und des Grafen anmutig und utreständlich, worauf denn auch eine wiederholte dringende Einladung douthin erfolgte.

Dergleichen Mummereien innerhalb eines einfachen Familienzustandes waren mir immer widerwärtig, die Aussicht darauf stieß nrich mehr ab, als daß sie mich angezogen hätte; mehr aber noch hielt mich das Gefühl zurück, daß man meine menschliche und dichterische Freiheit durch gewisse konventionelle Sittlichkeiten zu beschränken gedachte, und ich fühlte mich hierin so fest, daß ich der dringenden Ansorderung, einen Sohn, der in der Nähe studiert und promoviert hatte, dorthin zu geleiten, keineswegs Folge leistete, sondern auf meiner Weigerung standhaft verharrte.

Auch seine Briefe über Wilhelm Meister waren nicht einsabend: bem Freunde selbst, sowie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Kreises, nicht erdaulich; an der Sittlichkeit hatten die Damen gar manches auszusetzen, und nur ein einziger, tüchtiger, überschauender Weltmann, Graf Bernstorff, nahm die Partei des bedrängten Buches. Um so weniger konnte der Autor Luft empfinden, solche Lektionen persönlich einzunehmen und sich zwischen eine wohlwollende, liebenswürdige Pedanterie und den Theetisch gelsemmt zu seben.

Bon der Fürstin Galligin erinnere ich mich nicht, etwas über Wilhelm Meister vernommen zu haben, aber in diesem Jahre klärte sich eine Berwirrung auf, welche Jacobi zwischen uns gewirkt hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtsinnigem Scherz oder Borsatz. Es war aber nicht löblich, und wäre die Fürstin nicht so reiner Natur gewesen, so hätte sich früh oder spät eine unerfreuliche Scheidung ergeben. Auch sie war von Münster vor den Franzosen gestohen; ihr großer, durch Religion gestärkter Charakter hielt sich aufrecht, und de eine ruhige Thätigkeit sie überallhin begleitete, blieb sie mit mir in wohlwollender Berbindung, und ich war froh, in jenen verworzenen Zeiten ihreu Empsehlungen gemäß manches Gute zu stiften.

Bilhelm von Humboldts Teilnahme war indes fruchtbarer; aus seinen Briefen geht eine klare Einsicht in das Wollen und Boll-bringen hervor, daß ein wahres Fördernis daraus erfolgen mußte.

Fran von Frankenberg daselbst, von Thümmel, meine Mutter, Sömmerring, Schlosser, von Humboldt, von Dalberg in Mannheim, Boß, die meisten, wenn man es genau nimmt, se desendendo, gegen die geheime Gewalt des Werkes sich in Positur setzend. Eine geistreiche geliebte Freundin aber brachte mich ganz besonders in Berzweiflung, durch Ahnung manches Geheimnisses, Bestreben nach Enthüllung und ängstliche Deutelei, anstatt daß ich gewünsch hätte, man möchte die Sache nehmen, wie sie lag, und sich den sasslichen Sinn zueignen.

Andem nun Unger Die Fortsetzung betrieb und ben zweiten Band zu beschleunigen suchte, ergab fich ein widerwärtiges Berhältnis mit Rapellmeifter Reichardt. Man war mit ibm, ungeachtet feiner por= und zudringlichen Natur, in Rückficht auf fein bebeutenbes Talent, in gutem Bernehmen gestanden; er mar ber erfte, ber mit Ernft und Stetigfeit meine iprifchen Arbeiten burch Dufit ins Allgemeine forberte, und ohnehin lag es in meiner Art, aus berkommlicher Dankbarkeit unbequeme Menfchen fortzudulden, wenn fie mir es nicht gar zu arg machten, alsbann aber meift mit Ungeftlim ein foldes Berhältnis abzubrechen. Nun hatte fich Reichardt mit But und Jugrimm in die Revolution geworfen; ich aber, die greulichen, unaufhaltsamen Folgen solcher gewaltthätig aufgelöften Buftanbe mit Augen ichauend und zugleich ein abnliches Gebeimtreiben im Baterlande burch und burch blidend, hielt ein für allemal am Beftebenden fest, an beffen Berbefferung, Belebung und Richtung gum Ginnigen, Berftändigen ich mein Leben lang bewußt und unbewußt gewirkt batte. und tonnte und wollte biefe Gefinnung nicht verhehlen.

Reichardt hatte auch die Lieder zum Wilhelm Meister mit Glück zu komponieren angesangen, wie denn immer noch seine Melodie zu: Kennst du das Land, als vorzüglich bewundert wird. Unger teilte ihm die Lieder der folgenden Bände mit; und so war er von der musikalischen Seite unser Freund, von der politischen unser Widersacher; daher sich im stillen ein Bruch vorbereitete, der zuletzt unanshaltsam an den Tag kam.

Ueber das Berhältnis zu Jacobi habe ich hiernächst Befferes zu sagen, ob es gleich auch auf keinem sichern Fundament gebaut war. Lieben und Dulben und von jener Seite hoffnung, eine Sinnesveränderung in mir zu bewirken, drucken es am kurzesten aus. Er war vom Rheine wegwandernd nach holstein gezogen und hatte die freundlichste Aufnahme zu Emkendorf in der Familie des Grafen Reventlow gefunden; er melbete mir sein Behagen an den dortigen Zuständen aufs reizendste, beschrieb verschiedene Familienseste zur Feier seines Geburtstags und des Grafen anmutig und umständlich, worauf denn auch eine wiederholte dringende Einsadung dorthin erfolgte.

Dergleichen Mummereien innerhalb eines einfachen Familienzustandes waren mir immer widerwärtig, die Ausslicht darauf stieß mich mehr ab, als daß sie mich angezogen hätte; mehr aber noch hielt mich das Gefühl zurück, daß man meine menschliche und dicheterische Freiheit durch gewisse konventionelle Sittlichkeiten zu besschränken gedachte, und ich fühlte mich hierin so fest, daß ich der dringenden Ansorderung, einen Sohn, der in der Nähe studiert und promodiert hatte, dorthin zu geleiten, keineswegs Folge leistete, sondern auf meiner Weigerung standhaft verharrte.

Auch seine Briefe über Wilhelm Meister waren nicht einsabend: bem Freunde selbst, sowie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Kreises, nicht erbaulich; an der Sittlichkeit hatten die Damen gar manches auszusetzen, und nur ein einziger, tüchtiger, überschauender Weltmann, Graf Bernstorff, nahm die Partei des bedrängten Buches. Um so weniger konnte der Autor Lust empfinden, solche Lektionen persönlich einzunehmen und sich zwischen eine wohlwollende, liebenswürdige Pedanterie und den Theetisch geklemmt zu sehen.

Bon der Fürstin Gallitzin erinnere ich mich nicht, etwas über Wilhelm Meister vernommen zu haben, aber in diesem Jahre klärte sich eine Berwirrung auf, welche Jacobi zwischen uns gewirkt hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtsinnigem Scherz oder Borsatz. Es war aber nicht löblich, und wäre die Fürstin nicht so reiner Natur gewesen, so hätte sich früh oder spät eine unerfreuliche Scheidung ergeben. Auch sie war von Münster vor den Franzosen gestohen; ihr großer, durch Religion gestärkter Charakter hielt sich aufrecht, und da eine ruhige Thätigkeit sie überallhin begleitete, blied sie mit mir in wohlwollender Berbindung, und ich war froh, in jenen verworrenen Zeiten ihren Empfehlungen gemäß manches Gute zu stiften.

Wilhelm von humboldts Teilnahme war indes fruchtbarer; aus seinen Briefen geht eine klare Ginsicht in das Wollen und Bollbringen hervor, daß ein wahres Fördernis daraus erfolgen mußte. Schillers Teilnahme nenne ich zulett: fie war die innigste und höchste; da jedoch seine Briefe hierüber noch vorhanden sind, so darf ich weiter nichts sagen, als daß die Bekanntmachung derselben wohl eins der schönsten Geschenke sein möchte, die man einem gebildeten Publikum bringen kann.

Das Theater war ganz an mich gewiesen; was ich im ganzen übersah und leitete, ward durch Kirms ausgeführt. Bulpius, dem es zu diesem Geschäft an Talent nicht sehste, griff ein mit zweckmäßiger Thätigkeit. Was im Laufe dieses Jahrs geleistet wurde, ift ungefähr folgendes:

Die Zauberstöte gewährte noch immer ihren früheren Einsluß, und die Opern zogen mehr an als alles übrige. Don Juan, Dottor und Apotheter, Cosa Rara, das Sonnensest der Braminen befriedigten das Publitum. Lessings Werke tauchten von Zeit zu Zeit auf, doch waren eigentlich Schröderische, Isslandische, Kohedusche Stücke an der Tagesordnung. Auch Hagemann und Großmann galten etwas. Abällino ward den Schillerischen Stücken ziemlich gleichgestellt; unsere Bemühung aber, alles und jedes zur Erscheinung zu bringen, zeigte sich daran vorzüglich, daß wir ein Stück von Maier, den Sturm von Bocksberg, aufzusühren unternahmen, freilich mit wenig Glück; indessen hatte man doch ein solches merkwürdiges Stück gesehen und sein Dasein, wo nicht beurteilt, doch empfunden.

Daß unsere Schauspieler in Lauchstädt, Erfurt, Rubolstadt von bem verschiedensten Publikum mit Freuden aufgenommen, durch Enthusiasmus belebt und durch gute Behandlung in der Achtung gegen sich selbst gesteigert wurden, gereichte nicht zum geringen Borteil unserer Bühne und zur Anfrischung einer Thätigkeit, die, wenn man dasselbe Publikum immer vor sich sieht, dessen Charakter, dessen Urteilsweise man kennt, gar bald zu erschlaffen psiegt.

Wenden sich nun meine Gedanken von diesen Kleinen, in Bergleich mit dem Weltwesen höchst unwichtigen Berhältnissen zu diesem, so muß mir jener Bauer einsallen, den ich bei der Belagerung von Mainz, im Bereich der Kanonen, hinter einem auf Räbern vor sich hingeschobenen Schanzkorbe seine Feldarbeit verrichten sah. Der einzelne beschränkte Mensch gibt seine nächsten Bustände nicht auf, wie auch das große Ganze sich verhalten möge.

Run verlauteten bie Bafeler Friedenspraliminarien, und ein Schein von hoffnung ging bem nördlichen Deutschland auf. Breugen

machte Frieden, Desterreich seizte den Krieg fort, und nun fühlten wir uns in neuer Sorge befangen; denn Kursachsen verweigerte den Beitritt zu einem besondern Frieden. Unsere Geschäftsmänner und Diplomaten bewegten sich nun nach Oresden, und unser gnädigster herr, auregend alle und thätig vor allen, begab sich nach Dessau. Inzwischen hörte man von Bewegungen unter den Schweizer Landseuten, besonders am oberen Zürichersee; ein deshalb eingeleiteter Prozes regte den Widerstreit der Gesinnungen noch mehr auf; doch bald ward unsere Teilnahme schon wieder in die Nähe gerusen. Das rechte Mainuser schien abermals unsicher, man fürchtete sogar für unsere Gegenden: eine Demarkationslinie kam zur Sprache; doppvelt und breisach traten Zweisel und Sorge bervor.

Clerfapt tritt auf, wir halten uns an Kursachsen; nun werden aber schon Borbereitungen und Anstalten gefordert, und als man Kriegssteuern ausschreiben muß, kommt man endlich auf den glücklichen Gedanken, auch den Geist, an den man bisher nicht gedacht hatte, kontribuabel zu machen, doch verlangte man nur von ihm ein don gratuit.

In dem Laufe dieser Jahre hatte meine Mutter den wohlbestellten Beinkeller, die in manchen Fächern wohlausgerüstete Bibliothek, eine Gemäldesammlung, das Beste damaliger Künstler enthaltend, und was sonst nicht alles verkauft, und ich sah, indem sie dabei nur eine Bürde los zu sein froh war, die ernste Umgebung meines Baters zerstückt und verschlendert. Es war auf meinen Antrieb geschehen; niemand konnte damals dem andern raten noch helsen. Zuleht blieb das Haus noch übrig; dies wurde endlich auch verkauft, und die Meubels, die sie nicht mitnehmen wollte, zum Abschlich in einer Auktion vergeudet. Die Aussicht auf ein neues lustiges Quartier an der Hauptwache realisierte sich, und dieser Bechsel gewährte zur Zeit, da nach vorüberstiegender Friedenshoffnung neue Sorge wieder eintrat, ihr eine zerstreuende Beschäftigung.

Als bedeutendes und für die Folge fruchtbares Familienereignis habe ich zu bemerken, daß Nicolovius, zu Eutin wohnhaft, meine Nichte heiratete, die Tochter Schlossers und meiner Schwester.

Außer ben gebachten Unbilben brachte ber Bersuch, entschiedene Jbealisten mit ben höchst realen akademischen Berhältnissen in Berbindung zu setzen, fortbauernbe Berbrießlichkeiten. Fichtens Absicht, Sonntags zu lesen und seine von mehreren Seiten gehinderte Thätigsverthe, Werte. XXVI.

keit frei zu machen, mußte ben Wiberstand seiner Kollegen höchst unangenehm empfinden, bis sich benn gar zulett ein Studentenhausen vors Haus zu treten erkühnte und ihm die Fenster einwarf — die unangenehmste Weise, von dem Dasein eines Richt-Ichs überzeugt zu werden.

Aber nicht seine Persönlichkeit allein, auch die eines andern machte den Unter- und Oberbehörden viel zu schaffen. Er hatte einen denkenden jungen Mann, Namens Weißhuhn, nach Jena berufen, einen Gehilsen und Mitarbeiter an ihm hoffend; allein dieser wich bald in einigen Dingen, das heißt für einen Philosophen in allen, von ihm ab, und ein reines Zusammensein war gar bald gestört, ob wir gleich zu den Horen bessen bessen Leilnahme nicht verschmähten.

Dieser Wackere, mit den äußeren Dingen noch weniger als Fichte sich ins Gleichgewicht zu setzen fähig, erlebte bald mit Prorektor und Gerichten die unangenehmsten personlichen Händel; es ging auf Injurienprozesse hinaus, welche zu beschwichtigen man von oben her die eigentliche Lebensweisheit hereinbringen mußte.

Wenn uns nun die Philosophen kaum beizulegende Händel von Zeit zu Zeit erneuerten, so nahmen wir jeder günstigen Gelegenheit wahr, um die Angelegenheiten der Naturfreunde zu befördern. Der geistig strebende und unaushaltsam vordringende Batsch war denn im Wirklichen doch schrittweis zufrieden zu stellen; er empfand seine Lage, kannte die Mittel, die uns zu Gebote standen, und beschied sich in billigen Dingen. Daher gereichte es uns zur Freude, ihm in dem fürstlichen Garten einen festeren Fuß zu verschaffen; ein Glashaus, hinreichend für den Anfang, ward nach seinen Angaben errichtet, wobei die Aussicht auf sernere Begünstigung sich von selbst hervorthat.

Für einen Teil ber Jenaischen Bürgerschaft ward auch gerade in dieser Zeit ein bebeutendes Geschäft beendigt. Man hatte, den alten Arm der Saale oberhalb der Rasenmühle, der durch mehrere Krümmungen die schönsten Wiesen des rechten Users in Kiesbette des linken verwandelte, ins Trockne zu legen, einen Durchstich angeordnet und den Fluß in gerader Linie abwärts zu führen unternommen. Schon einige Jahre dauerte die Bemühung, welche endlich gelang und den anstoßenden Bürgern gegen geringe frühere Beiträge ihre verlornen Räume wieder gab, indem ihnen die alte Saale und die indes zu nutharen Beidichten herangewachsenen Kiesräume zuge-

meffen und fie auf diese Beise über ihre Erwartung befriedigt murben; weshalb fie auch eine seltene Dankbarkeit gegen die Borgesetzten bes Geschäftes ausdrücken.

Unzufriedene machte man jedoch auch bei dieser Gelegenheit; benn auch solche Aulieger, die im Unglauben auf den Erfolg des Geschäftes die früheren geringen Beiträge verweigert hatten, verlangten ihren Teil an dem eroberten Boden, wo nicht als Recht, doch als Gunft, die aber hier nicht statthaben konnte, indem herrschaftliche Kasse für ein bedeutendes Opfer einige Entschädigung an dem errungenen Boden zu fordern hatte.

Dreier Berke von ganz verschiebener Art, welche jedoch in diesem Jahr das größte Aussehn erregten, muß ich noch gedenken. Dumonriez' Leben ließ uns in die besondern Borsallenheiten, wovon uns das Allgemeine leider genugsam bekannt war, tieser hineinsehen; manche Charaktere wurden uns aufgeschlossen, und der Mann, der uns immer viel Anteil abgewonnen hatte, erschien uns klärer und im günstigen Lichte. Geistreiche Frauenzimmer, die denn doch immer irgendwo Neigung unterzubringen genötigt sind und den Tageshelben wie billig am meisten begünstigen, erquickten und erbauten sich an diesem Werke, das ich sorgfältig studierte, um die Epoche seiner Großthaten, von denen ich persönlich Zeuge gewesen, mir bis ins einzeln Geheime genau zu vergegenwärtigen. Dabei erfrente ich mich benn, daß sein Bortrag mit meinen Ersahrungen und Bemerkungen vollsommen übereinstimmte.

Das zweite, dem allgemeinen Bemerken sich aufdringende Werk waren Baldes Gedichte, welche nach Herbers Uebersetzung, jedoch mit Berheimlichung des eigentlichen Autors, ans Licht kamen und sich der schönsten Wirkung erfreuten.

Bon reichem Zeitgehalt, mit deutschen Gefinnungen ausgesprochen, wären sie immer willfommen gewesen; friegerisch verworrene Zeitläufte aber, die sich in allen Jahrhunderten gleichen, sanden in diesem dichterischen Spiegel ihr Bild wieder, und man empfand als wie von gestern, was unsere Urvorsabren geguält und geängstigt hatte,

Ginen ganz andern Kreis bilbete sich bas britte Werk. Lichtenbergs Hogarth und bas Interesse baran war eigentlich ein gemachtes: benn wie hatte ber Deutsche, in bessen einsachem reinen Bustanbe sehr selten solche excentrische Fratzen vorkommen, hieran sich wahrhaft vergnügen können? Nur die Tradition, die einen von seiner Nation hochgeseierten Namen auch auf bem Kontinent hatte geltenb gemacht, nur die Seltenheit, seine wunderlichen Darstellungen vollständig zu besitzen, und die Bequemlichteit, zu Betrachtung und Bewunderung seiner Werke weder Kunstkenntnis noch höheren Sinnes zu bedürfen, sondern allein bösen Willen und Berachtung der Meuschheit mitbringen zu können, erleichterte die Berbreitung ganz besonders, vorzüglich aber, daß Hogarths Witz auch Lichtenbergs Witzeleien den Weg gebahnt hatte.

Junge Männer, die von Kindheit auf, seit beinahe zwanzig Jahren, an meiner Seite herausgewachsen, sahen sich nunmehr in der Welt um, und die von ihnen mir zugehenden Nachrichten mußten mir Freude machen, da ich sie mit Berstand und Thatkrast auf ihrer Bahn weiter schreiten sah. Friedrich von Stein hielt sich in England auf und gewann daselbst für seinen technischen Sinn viele Borteise. August von Herder schrieb aus Neuschatel, wo er sich auf seine übrigen Lebenszwecke vorzubereiten gedachte.

Mehrere Emigrierte waren bei Hof und in der Gesellschaft wohl aufgenommen, allein nicht alle begnugten fich mit biefen focialen Manche pon ihnen begten bie Abficht, bier, wie an andern Orten, burch eine löbliche Thatigfeit ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Gin maderer Mann, icon vorgerudt in Jahren, mit Namen von Bendel, brachte gur Sprache, bag in Ilmenau bei einem gesellschaftlichen Sammerwerke ber berzoglichen Rammer einige Anteile guftanden. Freilich murbe biefes Bert auf eine fonberbare Beife benutt, indem die Sammermeister in einem gewiffen Turnus arbeiteten, jeder für fich, fo gut er vermochte, um es nach furger Frist seinem Rachfolger abermals auf beffen eigne Rechnung gu überlaffen. Gine folche Ginrichtung läßt fich nur in einem alt= berkömmlichen Buftande benten, und ein bober gefinnter, an eine freiere Thätigfeit gewöhnter Mann tonnte fich hierin nicht finden, ob man ihm gleich die herrschaftlichen Anteile für ein mäßiges Bachtgelb überließ, bas man vielleicht nie eingeforbert hatte. Sein orbnungsliebenber, ins gange rege Beift suchte burch erweiterte Blane feine Unzufriedenheit zu beschwichtigen, bald follte man mehrere Teile, balb bas Banze zu acquirieren suchen: beibes mar unmöglich, ba fich bie mäßige Eriftenz einiger ruhigen Familien auf biefes Beschäft grundete.

Rach etwas anderem war nun ber Beift gerichtet: man baute einen Reverberierofen, um altes Gifen zu fcmelgen und eine Buf-

anstalt ins Werk zu richten. Man versprach sich große Wirkung von ber auswärts konzentrierten Glut; aber sie war groß über alle Exwartung: benn das Osengewölbe schmolz zusammen, indem das Sisen zum Fluß kam. Roch manches andere ward unternommen ohne glücklichen Erfolg; der gute Mann, endlich empfindend, daß er gänzlich aus seinem Elemente entsallen sei, geriet in Berzweislung, nahm eine übergroße Gabe Opium zu sich, die, wenn nicht auf der Stelle, doch in ihren Folgen seinem Leben ein Ende machte. Freilich war sein Unglück so groß, daß weder die Teilnahme des Fürsten, noch die wohlwollende Thätigkeit der beauftragten Räte ihn wiederherzussellen vermochte. Weit entsernt von seinem Baterlande, in einem stillen Winkel des Thüringer Waldes, siel auch er ein Opser der grenzensosen Umwälzung.

Bon Berfonen, beren Schickfalen und Berhaltniffen bemerke folgenbes:

Schloffer wandert aus und begibt sich, da man nicht an jedem Afpl verzweifeln konnte, nach Ansbach und hat die Absicht, daselbst zu verbleiben.

Herber fühlt sich von einiger Entfernung, die sich nach und nach hervorthut, betroffen, ohne daß dem daraus entstehenden Mißgefühl wäre zu helsen gewesen. Seine Abneigung gegen die Kantische Philosophie und daher auch gegen die Akademie Jena hatte sich immer gesteigert, während ich mit beiden durch das Berhältnis zu Schiller immer mehr zusammenwuchs. Daher war jeder Bersuch, das alte Berhältnis herzustellen, fruchtlos, um so mehr als Wieland die neuere Lehre selbst in der Person seines Schwiegerschus verwünschte und als Latitudinarier sehr übel empfand, daß man Pslicht und Recht durch Bernunst, so wie es hieß, sixieren und allem humoristisch-poetischen Schwausen ein Ende zu machen drohte.

Herber war von Natur weich und zart, sein Streben mächtig und groß. Er mochte daher wirken ober gegenwirken, so geschah es immer mit einer gewissen Hast und Ungeduld; sodann war er mehr von dialektischem als konstruktivem Geiste. Daher der beständige heteros logos gegen alles, was man vordrachte. Ja, er konnte einen bitter auslachen, wenn man etwas mit Ueberzeugung wiederholte, welches er kurz vorher als seine eigene Meinung gesehrt und mitgeteilt hatte.

Traurig aber mar mir ein Schreiben bes bochft bebeutenben

Rarl von Mofer. Ich hatte ihn früher auf bem Gipfel ministerieller Machtvolltommenheit gesehen, wo er, ben Chefontraft zwischen unserm teuren fürstlichen Chepaar aufzuseten, nach Rarisruhe berufen ward, au einer Reit, mo er mir manche Gefälligfeit erwies, ja einen Freund burd enticbiebene Rraft und Ginfluß vom Untergang errettete. Diefer mar nun feit amangia Rabren nach und nach in feinen Bermogensumftanben bergestalt gurudgetommen, bak er auf einem alten Bergschlosse, Zwingenberg, ein kummerliches Leben führte. Nun wollte er fich auch einer feinen Gemälbefammlung entäußern, bie er zu befferer Beit mit Geschmack um fich versammelt batte: er verlangte meine Mitwirfung, und ich fonnte fein gartes beingenbes Berlangen leider nur mit einem freundlich-höflichen Brief erwidern. Bierauf ift die Antwort eines geistreichen bedrangten und zugleich in fein Schicffal ergebenen Mannes von ber Art, bag fie mich noch jett wie bamals ruhrt, ba ich in meinem Bereich tein Mittel fab, foldem Bedürfniffe abzuhelfen.

Anatomie und Physiologie verlor ich dieses Jahr fast nicht aus ben Augen. Hofrat Lober demonstrierte das menschliche Gehirn einem kleinen Freundeszirkel, hergebrachterweise, in Schichten von oben herein, mit seiner ihn auszeichnenden Klarheit. Die Camperschen Arbeiten wurden mit demselben durchgesehen und durchgedacht.

Sömmerrings Bersuch, bem eigentlichen Sit ber Seele näher nachzuspüren, veranlaßte nicht wenige Beobachtung, Nachbenken und Britfung.

Brandis in Braunschweig zeigte sich in Naturbetrachtungen geistreich und belebend; auch er wie wir versuchte sich an schwersten Broblemen.

Seit jener Spoche, wo man sich in Deutschland über ben Misbrauch der Genialität zu beklagen ansing, drängten sich freilich von Zeit zu Zeit auffallend verrückte Menschen heran. Da nun ihr Bestreben in einer dunkeln, düstern Region versierte und gewöhnlich die Energie des Handelns ein günstiges Borurteil und die Hoffnung erregt, sie werde sich von einiger Bernünstigkeit wenigstens im Berfolg doch leiten lassen, so versagte man solchen Personen seinen Anteil nicht, bis sie denn zuleht entweder selbst verzweiselten oder uns zur Berzweissung brachten.

Ein folder war von Bielefelb, ber fich ben Cimbrier nannte, eine physifch glubenbe Ratur, mit einer gewiffen Ginbilbungstraft

begabt, die aber ganz in hohlen Räumen sich erging. Klopstocks Patriotismus und Wessaussmus hatten ihn ganz erfüllt, ihm Gestalten und Gesinnungen gesiesert, mit denen er denn nach wilder und wüster und wüster Beise gutherzig gebarte. Sein großes Geschäft war ein Gedicht vom jüngsten Tage, wo sich denn wohl begreisen läßt, daß ich solchen apotalyptischen Ereignissen, energumenisch vorgetragen, keinen besonderen Geschmack abgewinnen konnte. Ich suchte ihn abzulehnen, da er, jede Warnung ausschlagend, auf seinen seltsamen Wegen verharrte. So trieb er es in Jena eine Zeit lang zu Beängstigung guter, vernünstiger Gesellen und wohlwollender Gönner, bis er endlich, bei immer vermehrtem Wahnsun, sich zum Fenster berausstürzte und seinem unalücklichen Leben dadurch ein Ende machte.

Auch thaten sich in Staatsverhältnissen hiernächst die Folgen einer jugendlichen Gutmütigkeit hervor, die ein bedeutendes Bertrauen auf einen Unwürdigen niedergelegt hatte. Die deshalb entsstandenen Prozesse wurden diesseits von einsichtsvollen Männern mit großer Gewandtheit einem glücklichen Ausgang entgegen geführt. Indessen beunruhigte eine solche Bewegung unsre geselligen Kreise, indem nahverwandte, sonst tüchtig denkende, auch uns verdundene Bersonen Ungerechtigkeit und Härte sahen, wo wir nur eine stetige Bersolgung eines unerläßlichen Rechtsgangs zu erblicken glaubten. Die freundlichsten, zartesten Reklamationen von jener Seite hinderten zwar den Geschäftsgang nicht, allein bedauerlich war es, die schönsten Berhältnisse beinahe zerstört zu sehen.

# 1796.

Die Beimarische Bühne war nun schon so besetzt und befestigt, baß es in diesem Jahre keiner neuen Schauspieler bedurfte. Zum größten Borteil berselben trat Iffland im März und April vierzehn Mal auf. Außer einem solchen belehrenden, hinreißenden, unschätzbaren Beispiele wurden diese Borstellungen bedeutender Stilce Grund eines dauerhaften Repertoriums und ein Anlaß, das Wünschenswerte näher zu kennen. Schiller, der an dem Borhandenen immer sest hielt, redigierte zu diesem Zwed den Egmont, der zum Schluß der Ifslandischen Gastrollen gegeben ward, ungefähr wie er noch auf dentschen Bühnen vorgestellt wird.

Ueberhaupt sinden sich hier, rücksichtlich auf das deutsche Theater, die merkwürdigsten Anfänge. Schiller, der schon in seinem Karlos sich einer gewissen Mäßigkeit bestiß und durch Redaktion dieses Stücks fürs Theater zu einer beschränkteren Form gewöhnte, hatte nun den Gegenstand von Wallenstein aufgefaßt und den grenzenlosen Stoss in der Geschichte des dreißigjährigen Kriegs dergestalt behandelt, daß er sich als Herrn dieser Masse gar wohl empfinden mochte. Aber eben durch diese Fille ward eine strengere Behandlung peinlich, wovon ich Zeuge sein konnte, weil er sich itber alles, was er dichterisch vorhatte, mit andern gern besprach und, was zu thun sein mochte, hin und wider übersete.

Bei bem unablässigen Thun und Treiben, was zwischen uns stattsand, bei der entschiedenen Lust, das Theater kräftig zu beleben, ward ich angeregt, den Faust wieder hervorzunehmen; allein, was ich auch that, ich entsernte ihn mehr vom Theater, als daß ich ihn herangebracht hätte.

Die Horen gingen indessen fort, mein Anteil blieb berselbige; boch hatte Schillers grenzenlose Thätigkeit den Gedanken eines Musenalmanachs gefaßt, einer poetischen Sammlung, die jener, meist prosalichen, vorteilhaft zur Seite stehen könnte. Auch hier war ihm das Zutrauen seiner Landsleute giinstig. Die guten strehsamen Köpfe neigten sich zu ihm. Er schickte sich übrigens trefslich zu einem solchen Redakteur; den innern Wert eines Gedichts übersah er gleich, und wenn der Verfasser sich zu weitläuftig ausgethan hatte oder nicht endigen konnte, wußte er das Ueberslüssige schnell auszusondern. Ich jah ihn wohl ein Gedicht auf ein Oritteil Strophen reduzieren, wodurch es wirklich brauchbar ward, ja bedeutend.

Ich selbst ward seiner Aufmunterung viel schuldig, wovon die Horen und Almanache vollgültiges Zeugnis ablegen. Alexis und Dora, Braut von Korinth, Gott und Bajabere wurden hier ausgeführt oder entworfen. Die Xenien, die aus unschuldigen, ja gleichgültigen Anfängen sich nach und nach zum Herbsten und Schürfften hinaufsteigerten, unterhielten uns viele Monate und machten, als der Almanach erschien, noch in diesem Jahre die größte Bewegung und Erschütterung in der deutschen Litteratur. Sie wurden als höchster Migbrauch der Preffreiheit von dem Publikum verdammt. Die Wirkung aber bleibt unberechenbar.

Giner höchst lieb- und werten, aber auch schwer laftenben Burbe

entledigte ich mich gegen Ende Augusts. Die Reinschrift des letten Buches von Wilhelm Meister ging endlich ab an den Berleger. Seit sechs Jahren hatte ich Ernst gemacht, diese frühe Konzeption auszu-bilden, zurechtzustellen und dem Drucke nach und nach zu übergeben. Es bleibt daher dieses eine der inkalkulabelsten Produktionen, man mag sie im ganzen oder in ihren Teilen betrachten; ja, um sie zu beurteilen, fehlt mir beinahe selbst der Maßstab.

Kaum aber hatte ich mich durch successive Herausgabe davon befreit, als ich mir eine neue Last aussege, die jedoch leichter zu tragen, oder vielmehr keine Last war, weil sie gewisse Borstellungen, Gefühle, Begriffe der Zeit auszusprechen Gelegenheit gab. Der Plan von Hermann und Dorothea war gleichzeitig mit den Tages-läusten ausgedacht und entwickelt, die Aussührung ward während des Septembers begonnen und vollbracht, so daß sie Freunden schon produziert werden konnte. Mit Leichtigkeit und Behagen war das Gedicht geschrieden, und es teilte diese Empfindungen mit. Mich selbst hatte Gegenstand und Ausssührung dergestalt durchdrungen, daß ich das Gedicht niemals ohne große Kührung vorlesen konnte, und dieselbe Wirkung ist mir seit so vielen Jahren noch immer geblieben.

Freund Meyer schrieb steißig aus Italien gewichtige Blätter. Meine Borbereitung, ihm zu folgen, nötigte mich zu mannigsaltigen Studien, beren Aftenstücke mir noch gegenwärtig vielen Nugen bringen. Als ich mich in die Kunstgeschichte von Florenz einarbeitete, ward mir Cellini wichtig, und ich saßte, um mich dort recht einzubürgern, gern den Entschluß, seine Selbstbiographie zu übersetzen, besonders weil sie Schillern zu den Horen brauchbar schien.

Auch die Raturwiffenschaften gingen nicht leer aus. Den Sommer über fand ich die schönste Gelegenheit, Pflanzen unter farbigen Gläsern und gang im Finstern zu erziehen, sowie die Metamorphose der Anselten in ihren Einzelnheiten zu verfolgen.

Galvanismus und Chemismus brängten sich auf; die Chromatikt ward zwischen allem durch getrieben, und um mir den großen Borteil der Bergegenwärtigung zu gewähren, fand sich eine edle Gestellschaft, welche Borträge dieser Art gern anhören mochte.

Im Auswärtigen beharrt Kursachsen auf seiner Auhänglichseit an Kaiser und Reich und will in diesem Sinne sein Kontingent marschieren lassen. Auch unsere Mannschaft rüstet sich; die Kosten hierzu geben manches zu bedenken.

Im großen Weltwesen ereignet sich, daß die hinterbliebene Tochter Ludwigs XVI., Prinzessin Marie Theresie Charlotte, bisher in den Händen der Republikaner, gegen gefangene französische Generale ausgewechselt wird, ingleichen daß der Papst seinen Waffenstillstand teuer erkauft.

Die Desterreicher gehen über die Lahn zurück, bestehen bei Annäherung der Franzosen auf dem Besitz von Frankfurt; die Stadt wird bombardiert, die Judengasse zum Teil verbrannt, sonst wenig geschadet, worauf denn die Uebergabe erfolgt. Meine gute Mutter, in ihrem schönen neuen Quartiere an der Hauptwache, hat gerade, die Zeil hinausschauend, den bedrohten und beschädigten Teil vor Augen; sie rettet ihre Habseligkeiten in seuerseste Keller und flüchtet über die freigelassen Mainbrücke nach Offenbach. Ihr Brief deshalb verdient beigelegt zu werden.

Der Kurfürst von Mainz geht nach Heiligenstadt; der Aufenthalt des Landgrafen von Darmstadt bleibt einige Zeit unbekannt; die Franksurter stüchten, meine Mutter hält aus. Wir leben in einer eingeschläferten Furchtsamkeit. In den Rhein- und Mainzgegenden fortwährende Unruhen und Flucht. Frau von Conden-hoven verweilt in Eisenach, und so durch Flüchtlinge, Briefe, Boten, Stafetten strömt der Kriegsalarm ein und das andere Mal bis zu und; doch bestätigt sich nach und nach die Hoffnung, daß wir in dem Augenblick nichts zu fürchten haben, und wir halten uns für geborgen.

Der König von Preußen, bei einiger Beranlassung, schreibt von Byrmont an den Herzog, mit diplomatischer Gewandtheit den Beitritt zur Neutralität vorbereitend und den Schritt erleichternd. Furcht, Sorge, Berwirrung dauert fort; endlich erklärt sich Kursachsen zur Neutralität, erst vorläufig, dann entschieden; die Berhandlungen deshalb mit Preußen werden auch uns bekannt.

Doch kaum scheinen wir durch solche Sicherheit beruhigt, so gewinnen die Desterreicher abermals die Oberhand. Moreau zieht sich zurück, alle königisch Gesinnten bedauern die Uebereilung, zu der man sich hatte hinreißen lassen; die Gerüchte vermehren sich zum Nachteil der Franzosen, Moreau wird zur Seite verfolgt und besobachtet, schon sagt man ihn eingeschlossen; auch Jourdan zieht sich zurück, und man ist in Berzweiflung, daß man sich allzu frühzeitig gerettet habe.

Eine Gefellichaft hochgebildeter Manner, welche fich jeden Freitag bei mir versammelten, bestätigte fich mehr und mehr. Ich las einen Gefang ber Migs von Bof. erwarb mir Beifall, bem Gebicht boben Anteil, rühmliches Anerkennen bem Ueberseter. Gin jebes Mitglied gab von seinen Geschäften, Arbeiten, Liebhabereien beliebige Renntnis, mit freimutigem Anteil aufgenommen. Dr. Buchola fubr fort, die neuesten physisch-demischen Erfahrungen mit Bewandtheit und Glud vorzulegen. Nichts mar ausgeschloffen, und bas Gefühl ber Teilhaber, welches Frembe fogar in fich aufnahmen, hielt von felbst alles ab, mas einigermaßen hatte lästig fein konnen. Atabemische Lehrer gesellten fich bingu, und wie fruchtbar diese Anstalt felbft für bie Universität geworben, gebt aus bem einzigen Beisviel icon genugfam hervor, daß ber Bergog, ber in einer folden Situna eine Borlefung bes Dr. Chriftian Wilhelm Sufeland angehört, fogleich beschloß, ihm eine Professur in Jena zu erteilen, wo berselbe fich burch mannigfache Thätigfeit ju einem immer gunehmenben Wirfungefreise vorzubereiten mufite.

Diese Societät war in bem Grade reguliert, daß meine Abwesenheit zu keiner Störung Anlaß gab, vielmehr übernahm Geheimer Rat Boigt die Leitung, und wir hatten uns mehrere Jahre der Folgen einer gemeinsam geregelten Thätigkeit zu erfreuen.

Und so sahen wir benn auch unfern trefflichen Batsch biese Jahr in thätiger Zufriedenheit. Der edle, reine, aus sich selbst arbeitende Mann bedurfte, gleich einer saftigen Pflanze, weder vieles Erdreich, noch starte Bewässerung, da er die Fähigkeit besaß, aus ber Atmosphäre sich die besten Nahrungsstoffe zuzueignen.

Bon biefem schönen, stillen Wirten zeugen noch heut seine Schreiben und Berichte, wie er sich an seinem mäßigen Glashause begnügt und burch bas allgemeine Zutrauen gleichzeitiger Natursorscher die Achtung seiner Societät wachsen und ihren Besitz sich erweitern sieht; wie er benn auch bei solchen Gelegenheiten seine Borsätze vertraulich mitteilte, nicht weniger seine Soffnungen mit bescheibener Anversicht vortrug.

## 1797.

Bu Enbe bes vorigen Jahrs machte ich eine Reife, meinen gnabigften herrn nach Leipzig zu begleiten, besuchte einen großen Ball, wo uns die herrn Opk und Compagnie, und wer sich sonst durch die Xenien verletzt oder erschreckt hielt, mit Apprehension wie das bose Prinzip betrachteten. In Dessau ergötzte uns die Erinnerung früherer Zeiten; die Familie von Loen zeigte sich als eine angenehme, zutrauliche Berwandtschaft, und man konnte sich der frühsten Frankfurter Tage und Stunden zusammen erinnern.

Schon in den ersten Monaten des Jahrs erfreute sich das Theater an dem Beitritt von Karoline Jagemann als einer neuen Zierde. Oberon ward gegeben, bald darauf Telemach, und manche Rollen konnten mit mehr Auswahl besetht werden. Aeußerlich führte man das Bühnenwesen zunächst in seinem gewohnten Gange fort, innerhalb aber ward manches Bedeutende vorbereitet. Schiller, der nunmehr ein wirkliches Theater in der Nähe und vor Augen hatte, dachte ernstlich darauf, seine Stücke spielbarer zu machen, und als ihm hierin die große Breite, wie er Wallenstein schon gedacht, abermals hinderlich war, entschloß er sich, den Gegenstand in mehreren Abteilungen zu behandeln. Dies gab, in Abwesenheit der Gesellschaft, den ganzen Sommer über reichliche Belehrung und Unterhaltung. Schon war der Prolog geschrieben; Wallensteins Lager wuchs heran.

Auch ich blieb meinerseits in vollkommener Thatigkeit: Bermann und Dorothea ericien als Tafchenbuch, und ein neues. episch-romantisches Gedicht wurde gleich barauf entworfen. Der Blan war in allen seinen Teilen burchgebacht. ben ich unglücklicherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Gie rieten mir ab, und es betrübt mich noch, daß ich ihnen Folge leiftete; benn ber Dichter allein tann wiffen, mas in einem Gegenstande liegt und mas er für Reig und Anmut bei ber Ausführung barans entwickeln könne. Ich schrieb ben neuen Baufias und bie Metamorphofe ber Bflangen in elegischer Form: Schiller wetteiferte, indem er feinen Taucher gab. Im eigentlichen Sinne hielten wir Tag und Racht feine Rube; Schillern besuchte ber Schlaf erft gegen Morgen; Leibenschaften aller Art waren in Bewegung; burch bie Tenien hatten wir gang Deutschland aufgeregt, jedermann ichalt und lachte zugleich. Die Berletten suchten uns auch etwas Unaugenehmes zu erweisen; alle unsere Gegenwirfung bestand in unermüdet fortgesetter Thatiafeit.

Die Universität Jena stand auf bem Gipfel ihres Flors; das Busammenwirken von falentvollen Menschen und glücklichen Umftänden wäre ber treusten, lebhaftesten Schilberung wert. Fichte gab eine

neue Darftellung ber Wiffenschaftslehre im Philosophischen Journal, Woltmann hatte fich intereffant gemacht und berechtigte zu ben iconften hoffnungen. Die Gebrüber von humbolbt maren gegenwärtig, und alles ber Natur Angehörige tam philosophisch und wiffenschaftlich zur Sprache. Mein ofteologischer Typus von 1795 gab nun Beranlaffung, Die öffentliche Sammlung, sowie meine eigene, rationeller zu betrachten und zu benuten. Ich ichematifierte bie Metamorphofe ber Ansekten, Die ich seit mehreren Rahren nicht aus ben Angen ließ. Die Kraufischen Zeichnungen ber Bargfelfen gaben Anlaß zu geologischen Betrachtungen, galvanische Bersuche murben burch humboldt angestellt. Scherer zeigte fich als hoffnungsvoller Chemitus. Ich fing an, die Farbentafeln in Ordnung zu bringen, Rur Schillern fuhr ich fort am Cellini ju überseten, und ba ich biblifche Stoffe, in Abnicht, poetische Gegenstände zu finden, wieder aufnahm. fo ließ ich mich verführen, bie Reise ber Kinder Israel burch bie Bufte fritisch zu behandeln. Der Auffat, mit beigefügter Rarte, follte jenen wunderlichen vierzigjährigen Jrrgang zu einem, wo nicht vernünftigen, boch faglichen Unternehmen umbilben.

Eine unwiderstehliche Luft nach dem Lands und Gartenleben hatte damals die Menschen ergriffen. Schiller kaufte einen Garten bei Jena und zog hinaus, Wieland hatte sich in Osmannstädt angestedelt. Gine Stunde davon, am rechten Ufer der Jim, ward in Oberroßla ein kleines Gut verkäuslich; ich hatte Absichten darauf.

Als Besuch erfreuten uns Lerse und hirt. Der seltsame Reisenbe Lord Briftol gab mir zu einer abenteuerlichen Ersahrung Aulaß. Ich bereite mich zu einer Reise nach der Schweiz, meinem aus Italien zurücklehrenden Freunde heinrich Meher entgegen. Der Beimarische Schloßbau nötigt zur Umsicht nach einem geistreichen Architekten und geschicken handwerkern. Auch die Zeichenschule erhält neue Anregung.

Bor meiner Abreise verbrenn' ich alle an mich gesendeten Briefe seit 1772, aus entschiedener Abneigung gegen Publikation des stillen Gangs freundschaftlicher Mitteilung. Schiller besucht mich noch in Weimar, und ich reise den 30. Juli ab. Da ein geschiedter Schreiber mich begleitete, so ist alles, in Akten geheftet, wohl erhalten, was damals auffallend und bedeutend sein konnte.

Da hieraus mit schicklicher Rebaktion ein gang unterhaltenbes Bandchen fich bilben ließe, so sei von bem gangen Reiseverlauf nur bas Allaemeinste bier angebeutet.

Unterwegs beschäftigt mich die genaue Betrachtung der Gegenden, hinsichtlich auf Geognosie und der darauf gegründeten Kultur. In Frankfurt belehrt mich Sömmerring durch Unterhaltung, Präparate und Zeichnungen. Ich werde mit manchen Persönlichkeiten bekannt, mit Dessenklichem und Besonderem; ich beachte das Theater und führe lebhafte Korrespondenz mit Schiller und andern Freunden. Desterreichische Garnison, gefangene Franzosen als Gegensatz; jene von imperturbablem Ernst, diese immer von possenhafter Heiterkeit. Französische satirische Kupferstiche.

Den 25. ab von Frankfurt; über Heibelberg, Heilbronn, Ludwigsburg kam ich ben 30. in Stuttgart an. Kaufmann Rapp, Dannecker, Scheffauer werden besucht; Bekanntschaft mit Professor Thouret, mit geschickten Arbeitern von Zieraten, Stukkatoren, Duadratoren, die sich aus der bewegten Regierungszeit Herzog Karls herschrieben; Unterhandlungen mit denselben, sie bei dem Weimarischen Schlößbau anzustellen.

Anfang Septembers fällt ber Runggefell und ber Mühlbach, ben Bumfteeg fogleich tomponiert, fobann ber Jungling und bie Bigennerin. Den 9. September in Tubingen; bei Cotta gewohnt; bie porzuglichen bortigen Manner besprochen. Naturalienfabinett bes Brofeffor Storr befichtigt, bas, vormals Basquap in Frankfurt am Main gehörig, mit ber liebevollsten Sorgfalt nach Tübingen transportiert worden. Den 16. September von bort meg. Schaffhaufen, Rheinfall, Burich. Den 21. in Stafa. Bufammentunft mit Meper, mit ihm die Reise angetreten; ben 28. über Maria Ginfiedeln bis auf ben Gotthard. Den 8. Oftober maren wir wieder gurud. Rum brittenmale besucht' ich bie kleinen Rantone, und weil bie epische Form bei mir gerade bas Uebergewicht hatte, ersann ich einen Tell unmittelbar in ber Wegenwart ber flassischen Dertlichkeit. Gine folde Ableitung und Berftreuung war nötig, ba mich die traurigfte Nachricht mitten in ben Gebirgen erreichte. Chriftiane Reumann, verehlichte Beder, mar von uns geschieben; ich widmete ihr bie Elegie Euphrofpne. Liebreiches, ehrenvolles Andenten ift alles, mas wir den Toten zu geben vermögen.

Auf bem St. Gotthard hatte ich schöne Mineralien gewonnen; ber Hauptgewinn aber war die Unterhaltung mit meinem Freunde Meyer: er brachte mir das lebendigste Italien zurud, das uns die Kriegs-läufte leiber nunmehr verschlossen. Wir bereiteten uns zum Trost

auf die Prophläen vor. Die Lehre von den Gegenständen, und was denn eigentlich dargestellt werden soll, beschäftigte uns vor allen Dingen. Die genaue Beschreibung und kennerhafte Bemerkung der Kunstgegenstände alter und neuer Zeit verwahrten wir als Schätze für die Zukunft. Nachdem ich eine Beschreibung von Stäsa versucht, die Tagebücher revidiert und mundiert waren, gingen wir den 21. Oktober von dort ab. Den 26. Oktober von Zürich abreisend, sangten wir den 6. November in Nürnberg an. In dem freundlichen Zirkel der Kreisgesandten durchlebten wir einige frohe Tage. Den 15. November von dort ab.

In Weimar hatte die Ankunft mehrerer bedeutenden Emigrierten die Gesellschaft erweitert, angenehm und unterhaltend gemacht. Nachzutragen ist noch, daß Oberappellationsrat Körner und seine liebe und hoffnungsvolle Familie uns im abgelaufenen Sommer mit ihrer Gegenwart erfreute; und doch bleibt noch manches Besondere dieses merkwürdigen Jahres zurück.

Millins antiquarifche Thätigkeit begann zu wirken, ben größten Einfluß aber übten Wolfs Brolegomena.

Auf dem Theater fand ich die große Lüde: Christiane Neumann fehlte, und boch war's der Platz noch, wo sie mir so viel Interesse eingeflößt hatte. Ich war durch sie an die Bretter gewöhnt, und so wendete ich nun dem Ganzen zu, was ich ihr sonst fast ausschließlich gewidmet hatte.

Ihre Stelle war besetzt, wenigstens mit einer wohlgefälligen Schauspielerin. Auch Karoline Jagemann indessen bildete sich immer mehr aus und erwarb sich zugleich im Schauspiel allen Beifall. Das Theater war schon so gut bestellt, daß die kurrenten Stücke ohne Anstog und Rivalität sich besetzen ließen.

Einen großen und einzigen Borteil brachte aber biefer Unternehmung, daß die vorzüglichsten Berke Ifflands und Kotzebues schon vom Theater gewirkt und sich auf neuen, in Deutschland noch nicht betretenen Wegen großen Beifall erworben hatten. Beide Autoren waren noch in ihrem Bigor; ersterer als Schauspieler stand in der Epoche höchster Kunstausbildung.

Auch gereichte zu unserm größten Borteil, daß wir nur vor einem kleinen, genugsam gebildeten Bublikum zu spielen hatten, dessen Geschmad wir befriedigen und uns doch dabei unabhängig erhalten konnten; ja wir durften manches versuchen, uns selbst und unsere Auschauer in einem höheren Sinne auszubilden.

Hier kam uns nun Schiller vorzüglich zu Hilfe; er stand im Begriff, sich zu beschränken, dem Rohen, Uebertriebenen, Gigantischen zu entsagen; schon gelang ihm das wahrhaft Große und deffen natürlicher Ausdruck. Wir verlebten keinen Tag in der Nähe, ohne uns mündlich, keine Woche in der Nachbarschaft, ohne uns schriftlich zu unterhalten.

### 1798.

So arbeiteten wir unermüdet bem Besuche Isslands vor, welcher uns im April durch acht seiner Borstellungen anfrischen sollte. Groß war der Einfluß seiner Gegenwart; denn jeder Mitspielende mußte sich an ihm prüsen, indem er mit ihm wetteiserte, und die nächste Folge davon war, daß auch diesmal unsere Gesellschaft gar löblich ausgestattet nach Lauchstädt zog.

Raum war sie abgegangen, als ber alte Wunsch sich regte, in Weimar ein bessers Lokal für die Bühne einzurichten. Schauspieler und Publikum fühlten sich eines anständigern Raumes würdig; die Notwendigkeit einer solchen Beränderung ward von jedermann anerkannt, und es bedurfte nur eines geistreichen Anstoßes, um die Aussführung zu bestimmen und zu beschleunigen.

Baumeister Thouret war von Stuttgart berufen, um den neuen Schloßbau weiter zu fördern; als Nebenzweck gab er einen sogleich beifällig aufgenommenen erfreulichen Plan zu einer neuen Einrichtung des vorhandenen Theaterlokals, nach welchem sich zu richten er die größte Gewandtheit bewies. Und so ward auch an uns die alte Bemerkung wahr, daß Gegenwart eines Baumeisters Baulust errege. Mit Fleiß und Hast betrieb man die Arbeit, so daß mit dem 12. Oktober Hof und Publikum zu Eröffnung des neuen Hauses eingeladen werden konnten. Ein Prolog von Schiller und Wallensteins Lager gaben dieser Feierlichkeit Wert und Würde.

Den ganzen Sommer hatte es an Borarbeiten hiezu nicht gefehlt, benn ber große Wallensteinische Cyflus, zuerst nur angekündigt, beschäftigte uns durchaus, obgleich nicht ausschließlich.

Bon meinen eigenen poetischen und schriftstlerischen Werken habe ich so viel zu sagen, bag bie Beissaungen bes Batis mich nur einige Zeit unterhielten. Bur Achillers hatte ich ben Plan ganz im Sinne, ben ich Schillern eines Abends ausstührlich erzählte. Der

Freund schalt mich aus, daß ich etwas so klar vor mir sehen könnte, ohne solches auszubilden durch Worte und Silbenmaß. So angetrieben und fleißig ermahnt, schrieb ich die zwei ersten Gesänge; auch den Plan schrieb ich auf, zu dessen Fördernis mir ein treuer Auszug aus der Plas dienen sollte.

Doch hiervon leitete mich ab die Richtung zur bildenden Kunst, welche sich bei Meyers Zurückfunft aus Italien ganz entschieden abermals hervorgethan hatte. Borzüglich waren wir beschäftigt, das erste Stück der Propyläen, welches teils vorbereitet, teils geschrieben wurde, lebhaft weiter zu fördern. Cellinis Leben setzt ich fort, als einen Anhaltepunkt der Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Diberot von den Farben ward mit Anmerkungen begleitet, welche mehr humoristisch als künstlerisch zu nennen wären, und indem sich Meyer mit den Gegenständen in dem Hauptpunkt aller bildenden Kunst gründlich beschäftigte, schrieb ich den Sammler, um manches Rachdenken und Bedenken in die beitere freie Welt einzuführen.

In der Naturwissenschaft fand ich manches zu benten, zu besichauen und zu thun. Schellings Weltseele beschäftigte unser höchstes Geistesvermögen. Wir sahen sie nun in der ewigen Metamorphose der Außenwelt abermals verkörpert. Alles Naturgeschichtliche, das sich uns lebendig näherte, betrachtete ich mit großer Ausmerksamkeit; fremde merkwürdige Tiere, besonders ein junger Elefant, vermehrten unsere Ersahrungen.

Hier muß ich aber auch eines Auffatzes gebenken, ben ich ilber pathologisches Elfenbein schrieb. Ich hatte solche Stellen angeschossener und wieder verheilter Elesantenzähne, die besonders ben Kammachern höchst verdrießlich sind, wenn ihre Säge oft unvermutet auf sie stöck, seit mehreren Jahren gesammelt, an Zahl mehr benn zwanzig Stücke, woran sich in gar schöner Folge zeigen ließ, wie eine eiserne Kugel ins Janere der Zahnmasse eindringen, wohl die organische Lebendigkeit stören, aber nicht zerstören kann, indem diese sich hier auf eine eigene Weise wehrt und wieder herstellt. Ich freute mich, diese Sammlung, beschrieben und ausgelegt, dem Kabinette meines Freundes Loder, dem ich so viel Belehrung schuldig geworden, dankbar einzuverleiben. [Bgl. Band 32, S. 287.]

In welcher Ordnung und Abteilung die Geschichte ber Farbenlehre vorgetragen werden sollte, ward epochenweise durchgebacht und die einzelnen Schriftsteller findiert, auch die Lehre selbst.

Soethe, Werte. XXVI.

genau erwogen und mit Schillern burchgesprochen. Er war es, ber ben Zweifel löste, ber mich lange Zeit aushielt, worauf benn eigentlich das wunderliche Schwanken beruhe, daß gewisse Menschen die Farben verwechseln, wobei man auf die Bermutung kam, daß sie einige Farben sehen, andere nicht sehen, da er denn zuletzt entschied, daß ihnen die Erkenntnis des Blauen sehle. Ein junger Gilbemeister, der eben in Jena studierte, war in solchem Fall und bot sich freundlich zu allem Hin- und Widerversuchen, woraus sich denn zuletzt für uns jenes Resultat ergab.

Ferner, um das Mentale sichtlich barzustellen, verfertigten wir zusammen mancherlei symbolische Schemata. So zeichneten wir eine Temperamentenrose, wie man eine Windrose hat, und entwarfen eine tabellarische Darstellung, was der Dilettantismus jeder Kunst Rützliches und Schädliches bringe.

Gar manche Borteile, die wir im Naturwissenschaftlichen gewannen, sind wir einem Besuch schuldig geworben, den uns herr van Marum gönnen wollte.

Damit aber auch von ber anderen Seite der Geist zur unmittelbaren gemeinen Natur zurückgezogen werde, folgte ich der damaligen landschaftlichen Grille. Der Besit des Freiguts zu Rosla nötigte mich, dem Grund und Boden, der Landesart, den dörslichen Berhältnissen näher zu treten, und verlieh gar manche Ausschen und Mitgefühle, die mir sonst völlig fremd geblieben wären. Hieraus entstand mir auch eine nachbarliche Gemeinschaft mit Wielanden, welcher freilich tieser in die Sache gegangen war, indem er Weimar völlig verließ und seinen Wohnort in Osmannstädt ausschlige. Er hatte nicht bedacht, was ihm am ersten hätte einfallen sollen: daß er unsver Herzogin Amalia und sie ihm zum Lebensumgang völlig unentbehrlich geworden. Aus sener Entsernung entstand denn ein ganz wunderbares Hin- und Widersenden von reitenden und wandernden Boten, zugleich auch eine gewisse, kaum zu beschwichtigende Unruse.

Eine wunderbare Erscheinung war in diesem Sommer Frau von La Roche, mit der Wieland eigentlich niemals übereingestimmt hatte, jetzt aber mit ihr im vollfommnen Widerspruch sich befand. Freilich war eine gutmütige Sentimentalität, die allenfalls vor dreißig Jahren, zur Zeit wechselseitiger Schonung, noch ertragen werden konnte, nunmehr ganz außer der Jahrszeit und einem

Manne wie Wieland unerträglich. Ihre Enkelin, Sophie Brentano, hatte sie begleitet und spielte eine entgegengesetzte, nicht minder wunderliche Rolle.

## 1799.

Den 30. Januar Aufführung von den Piccolomini, den 20. April von Wallenstein. Indessen war Schiller immer thätig. Maria Stuart und die Feindlichen Brüder kommen zur Sprache. Wir berieten uns über den Gedanken, die deutschen Stücke, die sich erhalten ließen, teils unverändert im Druck zu sammeln, teils aber verändert und ins Enge gezogen der neuern Zeit und ihrem Geschmack näher zu bringen. Sehen dasselbe sollte mit ausländischen Stücken geschehen, eigene Arbeit jedoch durch eine solche Umbildung nicht verdrängt werden. Hier ist die Absicht unverkennbar, den deutschen Theatern den Grund zu einem soliden Repertorium zu legen, und der Eiser, dies zu leisten, spricht für die Ueberzeugung, wie notwendig und wichtig, wie solgereich ein solches Unternehmen sei.

Wir waren schon gewohnt, gemeinschaftlich zu handeln, und wie wir dabei versuhren, ist bereits im Morgenblatt aussührlich vorgetragen.\*) In das gegenwärtige Jahr fällt die Redaktion von Macheth und die Uebersetsung von Mahomet.

Die Memoiren ber Stephanie de Bourbon Conti erregen in mir die Konzeption ber natürlichen Tochter. In dem Plane bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich alles, was ich so manches Jahr über die französische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit geziemendem Ernste niederzulegen hoffte. Kleinere Stücks schematisierte ich mit Schiller gemeinschaftlich, wovon noch einiges, von Schillern eigenhändig geschrieben, übrig ist.

Die Prophläen wurden fortgesett. Im September hielten wir bie erfte Ausstellung der Preisbilder; die Aufgabe war Paris und Belena. Hartmann in Stuttgart erreichte ben Breis.

Erwarben nun auf diese Beise die weimarischen Kunstfreunde sich einiges Zutrauen der Außenwelt, so war auch Schiller aufgeregt, unablässig die Betrachtung über Natur, Kunst und Sitten gemeinschaftlich anzustellen. hier fühlten wir immer mehr die Notwendigkeit

<sup>\*)</sup> Den betreffenden Auffat; "Ueber bas beutiche Theater", fiebe in Bb. 14, S. 217 Diefer Ausgabe. D. S.

von tabellarischer und symbolischer Behanblung. Wir zeichneten zusammen jene Temperamentenrose wiederholt; auch ber nützliche und
schädliche Einfluß des Dilettantismus auf alle Künste ward tabellarisch weiter ausgearbeitet, wovon die Blätter beidhändig noch vorliegen. Ueberhaupt wurden solche methodische Entwürfe durch Schillers
philosophischen Ordnungsgeist, zu welchem ich mich symbolisierend
hinneigte, zur angenehmsten Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit
zu Zeit wieder auf, prüfte sie, stellte sie um, und so ist denn auch
das Schema der Farbenlebre öfters bearbeitet worden.

Und so konnte das Leben nirgends ftoden in denjenigen Zweigen der Wissenschaft und Kunst, die wir als die unsrigen ansahen. Schelbling teilte die Einseitung zu seinem Entwurf der Naturphilosophie freundlich mit; er besprach gern mancherlei Physikalisches; ich verfaßte einen allgemeinen Schematismus über Natur und Kunst.

Im August und September bezog ich meinen Garten am Stern, nm einen ganzen Mondswechsel durch ein gutes Spiegeltelestop zu besbachten; und so ward ich benn mit diesem so lange geliebten und bewunderten Nachbar endlich näher bekannt. Bei allem diesem lag ein großes Naturgedicht, das mir vor der Seele schwebte, durchaus im Hintergrund.

Während meines Gartenausenthalts las ich Herbers Fragmente, ingleichen Windelmanns Briese und erste Schriften, serner Miltons verlornes Paradies, um die mannigsaltigsten Zustände, Dent- und Dichtweisen mir zu vergegenwärtigen. In die Stadt zurückgekehrt, studierte ich zu obgemeldeten Theaterzwecken ältere englische Stücke, vorzüglich des Ben Jonsons, nicht weniger andere, welche man Shakelpearen zuschreibt. Durch guten Rat nahm ich Anteil an den Schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwestern von Lesbos, deren Berfasser Allent angezogen hatte. Tied las mir seine Genoveva vor, deren wahrhaft poetische Behandlung mir sehr viel Freude machte und den freundlichsten Beisall abgewann. Auch die Gegenwart Wishelm August Schlegels war für mich gewinnreich. Kein Augenblick ward müßig zugebracht, und man konnte schon auf viele Jahre hinaus ein geistiges gemeinsames Interesse vorbersehen.

#### 1800.

Diese Jahr brachte ich halb in Weimar, halb in Jena zu. Den 30. Januar ward Mahomet aufgeführt, zu großem Borteil für die Bildung unserer Schauspieler. Sie mußten sich aus ihrem Naturalisieren in eine gewisse Beschränktheit zurückziehen, beren Manieriertes aber sich gar leicht in ein Natürliches verwandeln ließ. Wir gewannen eine Borübung in jedem Sinne zu den schwierigeren, reicheren Stücken, welche bald darauf erschienen. Bon Opern will ich nur Tarare nennen.

Späterhin, am 24. Oktober, als am Geburtstag ber Herzogin Amalia, ward im engern Kreise Palaeophron und Neoterpe gegeben. Die Aufführung bes kleinen Stücks durch junge Kunsterunde war musterhaft zu nennen. Fünf Figuren spielten in Masken: der Dame allein war vergönnt, uns in der eigensten Anmut ihrer Gesichtszüge zu ergögen.

Diese Darftellung bereitete jene Mastentomöbien vor, bie in ber Folge eine gang neue Unterhaltung jahrelang gewährten.

Die Bearbeitung verschiebener Stüde, gemeinschaftlich mit Schiller, ward fortgesetz und zu biesem Zwed bas Geheimnis ber Mutter von Horace Balpole studiert und behandelt, bei näherer Betrachtung jedoch unterlassen. Die neueren kleinen Gedichte wurden an Unger abgeliefert, die guten Frauen, ein geselliger Scherz, geschrieben.

Run sollte zum nächsten, immer gefeierten 30. Januar ganz am Ende bes Jahrs Cankred übersetzt werben; und so geschach es auch, ungeachtet einer sich anmelbenden krankhaften Unbehaglichteit.

Als wir im August dieses Jahrs die zweite Ausstellung vorbereiteten, fanden wir uns schon von vielseitiger Teilnahme begünstigt. Die Aufgaben: der Tod des Rhesus und Hektors Abschied von Andromache, hatten viele wadere Künstler gelockt. Den ersten Preis erhielt Hoffmann zu Köln, den zweiten Nahl zu Kassel. Der Prophläen dritter und letzter Band ward, bei erschwerter Fortsetzung, aufgegeben. Wie sich bösartige Menschen diesem Unternehmen entgegengesellt, sollte wohl zum Trost unserer Enkel, denen es auch nicht besser gehen wird, gelegentlich näher bezeichnet werden.

Die Naturforschung verfolgte still ihren Gang. Gin sechsfüßiger Herschel war für unsere wissenschaftlichen Anstalten angeschafft. Ich beobachtete nun einzeln mehrere Mondwechsel und machte mich mit

ben bebeutenbsten Lichtgrenzen bekannt, wodurch ich benn einen guten Begriff von bem Relief ber Mondoberstäche erhielt. Auch war mir die Haupteinteilung der Farbenlehre in die drei Hauptmassen, die bidaktische, polemische und historische, zuerst ganz klar geworden und hatte sich entschieden.

Um mir im Botanischen das Jussieusche Spstem recht anschaulich zu machen, brachte ich die sämtlichen Kupfer mehrerer botanischen Oktawwerke in jene Ordnung; ich erhielt dadurch eine Anschauung der einzelnen Gestalt und eine Uebersicht des Ganzen, welches sonst nicht zu erlangen gewesen wäre.

### 1801.

Bu Anfang bes Jahrs überfiel mich eine grimmige Rrantheit; bie Beranlaffung bagu mar folgende: Geit ber Aufführung Dabomets hatte ich eine Uebersetzung bes Tanfred von Boltaire begonnen und mich bamit beschäftigt: nun aber ging bas Rahr zu Enbe, und ich mußte bas Werk ernstlich angreifen; baber begab ich mich Sälfte Dezembers nach Jena, wo ich in ben großen Zimmern bes bergoglichen Schloffes einer altherkömmlichen Stimmung fogleich gebieten tonnte. Auch biesmal waren bie bortigen Bustande meiner Arbeit gunftig; allein die Emfigfeit, womit ich mich baran bielt, ließ mich ben ichlimmen Ginfluß ber Lokalität biesmal wie icon öfter überfeben. Das Gebande liegt an bem tiefften Buntte ber Stadt, unmittelbar an der Mühllache; Treppe sowie Treppengebäude von Bips, als einer fehr talten und vertaltenben Steinart, an bie fich bei eintretendem Tauwetter die Feuchtigkeit häufig anwirft, machen ben Aufenthalt besonders im Winter febr zweideutig. Allein, wer etwas unternimmt und leiftet, bentt er wohl an ben Ort, wo es geschieht? Genug, ein beftiger Ratarrh überfiel mich, ohne bag ich beshalb in meinem Borfat irre geworben mare.

Damals hatte das Brownische Dogma ältere und jüngere Mediziner ergriffen; ein junger Freund, demselben ergeben, wußte von der Erfahrung, daß Peruvianischer Balsam, verbunden mit Opium und Myrrhen, in den höchsten Brustübeln einen augenblicklichen Stillstand verursache und dem gefährlichen Berlauf fich entgegensetze. Er riet mir zu diesem Mittel, und in dem Augenblick war Huften,

Auswurf und alles verschwunden. Wohlgemut begab ich mich in Professor Schellings Begleitung nach Weimar, als gleich zu Anfange des Jahrs der Katarrh mit verstärkter Gewalt zurücksehrte und ich in einen Zustand geriet, der mir die Besinnung raubte. Die Meinigen waren außer Fassung, die Nerzte tasteten nur; der Herzog, mein gnädigster Herr, die Gesahr überschauend, griff sogleich persönlich ein und ließ durch einen Eilboten den Hofrat Start von Jena herüberkommen. Es vergingen einige Tage, ohne daß ich zu einem völligen Bewußtsein zurücksehrte, und als ich nun durch die Kraft der Natur und ärztliche Hilse mich selbst wieder gewahr wurde, sand ich die Umgedung des rechten Auges geschwollen, das Sehen gehindert und mich übrigens in erbärmlichem Zustande. Der Fürst ließ in seiner sorgfältigen Leitung nicht nach. Der hochersahrene Leibarzt, im Praktischen von sicherm Eriff, bot alles auf, und so stellte Schlas und Transpiration mich nach und nach wieder her.

Innerlich hatte ich mich indessen schon wieder so gestaltet, daß am 19. Januar die Langeweile des Zustandes mir eine mäßige Thätigkeit absorberte, und so wendete ich mich zur Uebersetzung des Theophrastischen Büchleins von den Farben, die ich schon längst im Sinne gehabt. Die nächsten Freunde, Schiller, Herber, Boigt, Einsiedel und Loder, waren thätig, mich über fernere bose Stunden hinauszuheben. Am 22. war schon bei mir ein Konzert veranstaltet, und Durchlaucht dem Herzog konnte ich am 24., als am Tage, wo er nach Berlin reiste, für die bis zusetzt ununterbrochene Sorgfalt mit erheitertem Geiste danken; denn an diesem Tage hatte sich das Auge wieder geöffnet, und man durfte hossen, frei und vollständig abermals in die Welt zu schauen. Auch konnte ich zunächst mit genesendem Blick die Gegenwart der durchlauchtigsten herzogin Amalia und ihrer freundlich geistreichen Umgebung bei mir verehren.

Am 29. burchging ich die Rolle der Amenaide mit Demoiselle Caspers, einer sich heranbildenden Schauspielerin. Freund Schiller leitete die Proben, und so gab er mir denn auch den 30. abends nach der Aufführung Nachricht von dem Gelingen. So ging ich ferner dieselbe Rolle mit Demoiselle Jagemann durch, deren Naturell und Berdienst als Schauspielerin und Sängerin damals ein Berebrer nach unmittelbaren Eindrücken hätte schildern sollen.

Brauchbar und angenehm in manchen Rollen mar Ehlers als Schauspieler und Sänger, besonders in dieser letten Eigenschaft

geselliger Unterhaltung höchst willtommen, indem er Balladen und andere Lieder derart zur Guitarre, mit genauester Präzission der Terworte, ganz unvergleichlich vortrug. Er war unermüdet im Studieren des eigentlichsten Ausdrucks, der darin besteht, daß der Sänger nach einer Melodie die verschiedenste Bedeutung der einzelnen Strophen hervorzuheben und so die Pflicht des Lyriters und Epiters zugleich zu erfüllen weiß. Hiervon durchdrungen, ließ er sich's gern gefallen, wenn ich ihm zumutete, mehrere Abendstunden, ja dis tief in die Racht hinein, dasselbe Lied mit allen Schattierungen aufs pünktlichste zu wiederholen; denn bei der gelungenen Prazis überzeugte er sich, wie verwerslich alles sogenannte Durchtomponieren der Lieder sei, wodurch der allgemein lyrische Charakter ganz aufgehoben und eine falsche Teilnahme am Einzelnen gesordert und erreat wird.

Schon am 7. Februar regte sich in mir die produktive Ungebuld; ich nahm den Faust wieder vor und führte stellenweise dasjenige aus, was in Zeichnung und Umriß schon längst vor mir lag.

Als ich zu Ende vorigen Jahrs in Jena den Tankred bearbeitete, ließen meine dortigen geistreichen Freunde den Borwurf laut werden, daß ich mich mit französischen Stücken, welche bei der jetzigen Gesinnung von Deutschland nicht wohl Gunst erlangen könnten, so emsig beschäftige und nichts Eigenes vornähme, wovon ich doch so manches hatte merken lassen. Ich rief mir daher die natürliche Tochter vor die Seele, deren ganz ausgeführtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Papieren lag.

Gelegentlich dacht' ich an das Weitere; allein durch einen auf Ersahrung gestützten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen dürfe, wenn es gelingen solle, verschwieg ich selbst Schillern diese Arbeit und erschien ihm daher als unteilnehmend, glaubenund thatlos. Ende Dezembers sinde ich bemerkt, daß der erste Akt der natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch fehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissenschaftlichen, sowie ins Philosophische und Litterarische. Ritter besuchte mich öfters, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz finden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Erfahrungen überlieferte, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges, mitteilendes Berhältnis. Tieck hielt

sich langer in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmutig fördernd. Mit Paulus blieb ebenfalls ein immer gleiches Berblindnis; wie benn alle diese Berhältnisse durch die Rähe von Weimar und Jena sich immersort lebendig erhielten und durch meinen Aufenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Bon Naturbiftorischem berührte mich weniges: ein frummer Elefantenzahn ward nach einem großen Regenguß in der Gelmerober Schlucht entbedt. Er lag hober als alle bie bisherigen Refte biefer frühern Geicopfe, welche in ben Tufffteinbrüchen, eingehüllt in biefes Gestein, wenig Jug über ber Im gefunden werden; biefer aber ward unmittelbar auf bem Kalkfloz unter ber aufgeschwemmten Erbe im Berolle entbectt, über ber Ilm etwa zweihundert. ward zu einer Beit gefunden, wo ich, bergleichen Begenftanben entfremdet, daran wenig Anteil nahm. Die Finder hielten bie Materie für Meerschaum und ichidten folche Stude nach Gifenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die ich auf fich be-Bergrat Werner jedoch, bei einem abermaligen beruben liek. lehrenben Befuche, mußte fogleich bie Cache zu entscheiben, und wir erfreuten uns ber von einem Meifter bes Rachs ausgesprochenen Beruhigung.

Auch die Berhältnisse, in die ich durch den Besitz des Freiguts zu Roßla gekommen war, forderten ausmerksame Teilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir geraubt zu werden schienen, vielseitig zu benutzen wußte. Der erste Pachter war auszuklagen, ein neuer einzusetzen, und man mußte die Ersahrungen für etwas rechnen, die man im Versolg so fremdartiger Dinge nach und nach gewonnen batte.

Bu Ende März war ein ländlicher Ansenthalt schon erquidlich genug. Dekonomen und Juristen überließ man das Geschäft und ergötzte sich einstweilen in freier Luft, und weil die Konklusion ergo dibamus zu allen Prämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches herkömmliche und willkürliche Fest geseiert; es sehlte nicht an Besuchen, und die Kosten einer wohlbesetzten Tasel vermehrten das Desizit, das der alte Pachter zurückgelassen hatte.

Der neue war ein leibenschaftlicher Freund von Baumzucht; seiner Neigung gab ein angenehmer Thalgrund von dem fruchtbarsten Boden Gelegenheit zu solchen Anlagen. Die eine buschige Seite des Abhangs, durch eine lebendige Onelle geschmuckt, rief dagegen meine

alte Parkspielerei zu geschlängelten Wegen und gefelligen Rämmen hervor; genug, es sehlte nichts als das Nühliche, und so wäre dieser kleine Bestig höchst wünschenswert geblieben. Auch die Nachdarschaft eines bedeutenden Städtchens, kleinerer Ortschaften, durch verständige Beamte und tüchtige Pächter gesellig, gaben dem Aufenthalt besonderen Reiz; die schon entschiedene Straßensührung nach Eckartsberge, welche unmittelbar hinter dem Hausgarten abgesteckt wurde, veranlagte bereits Gedanken und Plane, wie man ein Lusthäuschen anlegen und von dort an den belebenden Meßschren sich ergötzen wollte; so daß man sich auf dem Grund und Boden, der einträglich hätte werden sollen, nur neue Gelegenheiten zu vermehrten Ausgaben und verderblichen Zerstreuungen mit Behagen vorbereitete.

Gine fromme, fürs Leben bebeutenbe Feierlichkeit fiel jedoch im Innern des Hauses in diesen Tagen vor. Die Konfirmation meines Sohnes, welche Herber nach seiner edlen Weise verrichtete, ließ uns nicht ohne rührende Erinnerung vergangener Berhältnisse, nicht ohne hoffnung fünftiger freundlicher Bezüge.

Unter biesen und andern Ereignissen war der Tag hingegangen; Aerzte sowohl als Freunde verlangten, ich solle mich in ein Bad begeben, und ich ließ mich nach dem damaligen Stärkungsspstem um so mehr für Pyrmont bestimmen, als ich mich nach einem Aufenthalt in Göttingen schon längst gesehnt hatte.

Den 5. Juni reiste ich ab von Weimar, und gleich die ersten Meilen waren mir höchst erfrischend; ich konnte wieder einen teilsnehmenden Blick auf die Welt werfen, und obgleich von keinem ästhetischen Gefühl begleitet, wirkte er doch höchst wohlthätig auf mein Inneres. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abwechselung der Landesart bemerken, nicht weniger den Charakter der Städte, ihre ältere Herkunft, Erneuerung, Polizei, Arten und Unarten. Auch die meuschliche Gestalt zog mich an und ihre höchst merkaren Berschiedenheiten; ich fühlte, daß ich der Welt wieder angehörte.

In Göttingen bei ber Krone eingekehrt, bemerkt' ich, als eben die Dämmerung einbrach, einige Bewegung auf der Straße; Stubicrende kamen und gingen, verloren sich in Seitengäßchen und traten in bewegten Massen wieder vor. Endlich erscholl auf einmal ein freudiges Lebehoch! aber auch im Augenblick war alles verschwunden. Ich vernahm, daß bergleichen Beifallsbezeugungen verpont seien, und es freute mich um so mehr, daß man es gewagt hatte, mich nur im

Borbeigehen aus dem Stegreife zu begrüßen. Gleich darauf erhielt ich ein Billet, unterzeichnet Schumacher aus Holstein, der mir auf eine anständig vertrauliche Art den Borsatz meldet, den er und eine Gesellschaft junger Freunde gehegt, mich zu Michaeli in Weimar zu besuchen, und wie sie nunmehr hofften, hier am Ort ihren Bunsch befriedigt zu sehen. Ich sprach sie mit Anteil und Vergnügen. Sin so freundlicher Empfang wäre dem Gesunden schon wohlthätig gewesen, dem Genesenden ward er es doppelt.

Hofrat Blumenbach empfing mich nach gewohnter Beise. Immer bon bem Reuften und Mertwürdigften umgeben, ift fein Billfommen jederzeit belehrend. Ich fah bei ihm ben ersten Aerolithen, an welches Naturerzeugnis ber Glaube uns erft por furzem in bie Sand gegeben ward. Gin junger Reftner und von Arnim, früher bekannt und verwandten Sinnes, suchten mich auf und begleiteten mich gur Reitbabn, wo ich ben berühmten Stallmeister Aprer in seinem Birfungsfreise begrunte. Gine wohlbestellte Reitbahn bat immer etwas Imposantes; das Pferd steht als Tier febr boch, boch seine bedeutende weitreichende Intelligenz wird auf eine mundersame Beise durch gebundene Extremitaten beschränkt. Gin Beschöpf, bas bei fo bebeutenben, ja großen Eigenschaften fich nur im Treten, Laufen, Rennen zu äußern vermag, ift ein feltfamer Begenftand für die Betrachtung, ja man überzeugt fich beinabe, baf es nur jum Organ bes Menichen geschaffen fei, um, gesellt zu höherem Ginne und 3wcce, bas Rräftigste wie bas Unmutigfte bis jum Unmöglichen auszurichten.

Warum benn auch eine Reitbahn so wohlthätig auf ben Berständigen wirkt, ift, daß man hier, vielleicht einzig in der Welt, die zweckmäßige Beschränkung der That, die Verbannung aller Wilklür, ja des Zusalls mit Angen schaut und mit dem Geiste begreift. Mensch und Tier verschmelzen hier dergestalt in eins, daß man nicht zu sagen wüßte, wer denn eigentlich den andern erzieht. Dergleichen Betrachtungen wurden bis aufs höchste gesteigert, als man die zwei Paare sogenannter weißgeborner Pferde zu sehen bekam, welche Fürst Sanguszto in Hannover für eine bedeutende Summe gekauft hatte.

Bon da zu der allerruhigsten und unsichtbarsten Thätigkeit überzugehen, war in oberflächlicher Beschauung der Bibliothek gegönnt; man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Kapitals, das geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet.

Hofrat Heyne zeigte mir Köpfe Homerischer Helben von Tischbein, in großem Maßstabe ausgeführt; ich kannte die Hand des alten Freundes wieder und freute mich seiner fortgesetzen Bemühungen, durch Studium der Antike sich der Einsicht zu nähern, wie der bildende Künstler mit dem Dichter zu wetteisern habe. Wie viel weiter war man nicht schon gekommen als vor zwanzig Jahren, da der trefsliche, das Echte vorahnende Lessing vor den Frewegen des Grasen Capsus warnen und gegen Klotz und Riedel seine Ueberzeugung verteidigen mußte, daß man nämlich nicht nach dem Homer, sondern wie Homer mythologisch-epische Gegenstände bildkünstlerisch zu behandeln habe.

Neue und ernenerte Bekanntschaften fanden fich wohlwollend ein. Unter Leitung Blumenbachs besah ich abermals die Museen und fand im Steinreiche mir noch unbekannte außereuropäische Musterstücke.

Und wie denn jeder Ort den fremden Antömmling zerstreuend hin und her zieht und unsere Fähigkeit, das Interesse mit den Gegenständen schnell zu wechseln, von Augenblick zu Augenblick in Anspruch nimmt, so wußte ich die Bemühung des Prosessons Osiander zu schähen, der mir die wichtige Anstalt des neu und sonderbar erbauten Acconchierhauses sowie die Behandlung des Geschäftes erklärend zeigte.

Den Lockungen, mit benen Blumenbach die Jugend anzuziehen und sie unterhaltend zu belehren weiß, entging auch nicht mein zehnjähriger Sohn. Als der Anabe vernahm, daß von den vielgestaltigen Bersteinerungen der Hainberg wie zusammengesetzt sei, drängte
er mich zum Besuch dieser Höhe, wo denn die gewöhnlichen Gebilde
häufig aufgepackt, die seltnern aber einer spätern emsigen Forschung
vorbehalten wurden.

Und so entsernte ich mich ben 12. Juni von diesem einzig bebeutenden Orte, in der angenehm beruhigenden Hoffnung, mich zur Nachkur länger daselbst aufzuhalten.

Der Weg nach Phrmont bot mir neue Betrachtungen bar; bas Leinethal mit seinem milben Charakter erschien freundlich und wohnlich; die Stadt Eimbeck, deren hoch aufstrebende Dächer mit Sandsteinplatten gedeckt find, machte einen wundersamen Eindruck. Sie selbst und die nächste Umgegend mit dem Sinne Zadigs durchwandelnd, glaubt' ich zu bemerken, daß sie vor zwanzig, dreißig Jahren einen

trefflichen Burgemeifter muffe gehabt haben. Ich schof bies aus bebeutenden Baumpflanzungen von ungefähr Diesem Alter.

In Pyrmont bezog ich eine schöne, ruhig gegen das Ende des Orts liegende Wohnung bei dem Brunnenkassierer, und es konnte mir nichts glücklicher begegnen, als daß Griesbachs eben daselbst eingemietet hatten und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprüfte Freunde, so unterrichtete als wohlwollende Personen trugen zur ergötzlichen Unterhaltung das Borzüglichste bei. Prediger Schütz aus Bückeburg, jenen als Bruder und Schwager und mir als Gleichnis seiner längst bekannten Geschwister höchst willsommen, mochte sich gern von allem, was man wert und würdig halten mag, gleichsalls unterhalten.

Hofrat Richter von Göttingen, in Begleitung des augenkranken Fürsten Sanguszko, zeigte sich immer in den liebenswürdigsten Eigenheiten, heiter auf trockne Weise, nedisch und neckend, bald ironisch und parador, bald gründlich und offen.

Mit solchen Bersonen fand ich mich gleich anfangs zusammen; ich wüßte nicht, daß ich eine Badezeit in besserre Gesellschaft gelebt hätte, besonders da eine mehrjährige Bekanntschaft ein wechselseitig dulbendes Bertrauen eingeleitet hatte.

Auch lernte ich kennen Frau von Weinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Berwandte von Madame Sander in Berlin. Anmutige und liebenswürdige Freundinnen machten biesen Zirkel höchst wünschenswert.

Leiber war ein stürmisch regnerisches Wetter einer öftern Zusammenkunft im Freien hinderlich; ich widmete mich zu Hause der Uebersetzung des Theophrast und einer weitern Ausbildung der sich immer mehr bereichernden Farbenlehre.

Die merkwürdige Dunsthöhle in der Nähe des Ortes, wo das Stickgas, welches, mit Wasser verbunden, so frästig heilsam auf den menschlichen Körper wirkt, für sich unsichtbar eine tödliche Atmosphäre bildet, veranlaßte manche Versuche, die zur Unterhaltung dienten. Nach ernstlicher Prüfung des Lotals und des Niveaus jener Lustsschicht konnte ich die auffallenden und erfreulichen Experimente mit sicherer Kühnheit anstellen. Die auf dem unsichtbaren Elemente lustig tanzenden Seisenblasen, das plögliche Verlöschen eines flackernden Strohwisches, das augenblickliche Wiederentzünden, und was dergleichen sonst noch war, bereitete stannendes Ergößen solchen Verselleichen sonst noch war, bereitete stannendes Ergößen solchen Verselleichen seines flacken Verselleichen solchen Verselleichen seines flacken Verselleichen solchen Verselleichen seiner verselleichen von der Verselleichen von der Verselleichen von der Verselleichen von verselleichen verselleichen verselleichen verselleichen verselleichen verselleichen verselleichen verselleichen verselleichen von der Verselleichen von verselleichen verselleichen von verselleichen von verselleichen verselleichen verselleichen verselleichen versellschaften verselleichen verselleichen verselleichen versellich verselleichen versellei

sonen, die das Phänomen noch gar nicht kannten, und Bewunderung, wenn sie es noch nicht im Großen und Freien ausgeführt gesehen hatten. Und als ich nun gar dieses geheimnisvolle Agens, in Pyrmonter Flaschen gefüllt, mit nach Hause trug und in jedem anscheinend leeren Trinkglas das Bunder des auslöschenden Bachsstocks wiederholte, war die Gesellschaft völlig zufrieden und der unglaubige Brunnenmeister so zur Ueberzeugung gelangt, daß er sich bereit zeigte, mir einige dergleichen wasserleere Flaschen den übrigen gefüllten mit beizupaden, deren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offenbarte.

Der Fußpfad nach Lügde, zwischen abgeschränkten Weideplätzen her, ward öfters zursickgelegt. In dem Dertchen, das einigemal abgebrannt war, erregte eine desperate Hausinschrift unsere Ausmerksamkeit; sie lautet:

> Gott segne bas Haus! Zweimal rannt' ich herans; Denn zweimal ist's abgebrannt. Komm' ich zum brittenmal gerannt, Da segne Gott meinen Lauf! Ich ban's wahrlich nicht wieber auf.

Das Franzistanerkloster ward besucht und einige bargebotene Milch genossen. Gine uralte Kirche außerhalb bes Ortes gab ben ersten unschuldigen Begriff eines solchen früheren Gotteshauses mit Schiff und Kreuzgängen unter einem Dach, bei völlig glattem unverziertem Borbergiebel. Man schrieb sie ben Zeiten Karls bes Großen zu; auf alle Fälle ist sie für uralt zu achten, es sei nun ber Zeit nach, ober daß sie die uranfänglichen Bedürsnisse jener Gegend ausspricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte höchst angenehm das Anerbieten des Rektors Werner, uns auf den sogenannten Kristalberg hinter Ligde zu führen, wo man bei hellem Sonnenschein die Neder von tausend und abertausend kleinen Bergkristallen widerschimmern sieht. Sie haben ihren Ursprung in kleinen Höhlen eines Mergelsteins und sind auf alle Weise merkvürdig, als ein neueres Erzeugnis, wo ein Minimum der im Kalkgestein enthaltenen Kieselerde, wahrscheinlich dunstartig befreit, rein und wasserbell in Kristalle zusammentritt.

Ferner besuchten wir die hinter bem Ronigsberge von Quafern

angelegte wie auch betriebene Messerfabrik und fanden uns veranlaßt, ihrem ganz nah bei Phrmont gehaltenen Gottesdienst mehrmals beizuwohnen, dessen nach langer Erwartung für improvisiert gelten sollende Rhetorik kaum jemand das erste Mal, geschweige denn bei wiederholtem Besuch für inspiriert anerkennen möchte. Es ist eine traurige Sache, daß ein reiner Kultus jeder Art, sobald er an Orte beschränkt und durch die Zeit bedingt ist, eine gewisse Heuchelei niemals ganz ablehnen kann.

Die Königin von Frankreich, Gemahlin Ludwigs XVIII. unter bem Namen einer Gräfin Lille, erschien auch am Brunnen, in weniger, aber abgeschlossener Umgebung.

Bebeutende Männer habe ich noch zu nennen: Konfistorialrat Horstig und Hofrat Marcard, ben letztern als einen Freund und Rachfolger Zimmermanns.

Das fortdauernde üble Wetter drängte die Gesellschaft öfter ins Theater. Mehr dem Personal als den Stücken wendete ich meine Aufmerksamkeit zu. Unter meinen Papieren sind' ich noch ein Berzeichnis der sämtlichen Namen und der geleisteten Rollen, der zur Beurteilung gelassen Platz hingegen ward nicht ausgefüllt. Issand und Kotedue thaten auch hier das Beste, und Eulasia, wenn man schon wenig von der Rolle verstand, bewirkte doch durch einen sentimental-tönend weichlichen Bortrag den größten Esselt; meine Nachdarinnen zerssossen in Thränen.

Was aber in Pyrmont apprehensiv wie eine bose Schlange sich durch die Gesellschaft windet und bewegt, ist die Leidenschaft des Spiels und das daran bei einem jeden, selbst wider Willen, erregte Interesse. Man mag, um Wind und Wetter zu entgehen, in die Sale selbst treten oder in bessern Stunden die Allee auf und ab wandeln, siderall zischt das Ungeheuer durch die Reihen; bald hört man, wie ängstlich eine Gattin den Gemahl nicht weiter zu spielen ausseht, bald begegnet uns ein junger Mann, der in Berzweislung itder seinen Berlust die Gesiebte vernachlässigt, die Braut vergißt; dann erschalt auf einmal ein Ruf grenzenloser Bewunderung: die Bant sei gesprengt! Es geschah diesmal wirklich in Rot und Schwarz. Der vorsichtige Gewinner setzte sich alsbald in eine Postchaise, seinen unerwartet erworbenen Schatz dei nahen Freunden und Berwandten in Sicherheit zu bringen. Er kam zurück, wie es schien, mit mäßiger Börse, denn er lebte stille sort, als wäre nichts geschehen.

Rur aber kann man in biefer Gegend nicht verweilen, ohne auf jene Urgeschichten hingewiesen zu werden, von denen uns römische Schriftsteller so ehrenvolle Nachrichten überliefern. Hier ist noch die Umwallung eines Berges sichtbar, der eine Reihe von Hügeln und Thälern, wo gewisse Heereszüge und Schlachten sich hatten ereignen können. Da ist ein Gebirgs, ein Ortsname, der dorthin Winke zu geben scheint; herkömmliche Gebräuche sogar deuten auf die frühesten, roh seiernden Zeiten, und man mag sich wehren und wenden, wie man will, man mag noch so viel Abneigung beweisen vor solchen aus dem Ungewissen ins Ungewisser verleitenden Bemühungen, man sindet sich wie in einem magischen Kreise besangen, man identissiert das Bergangene mit der Gegenwart, man beschränkt die allgemeinste Räumlichteit auf die jedesmal nächste und fühlt sich zulet in dem behaglichsen Zustande, weil man sür einen Augenblick wähnt, man habe sich das Unsaklichste zur unmittelbaren Anschauung gebracht.

Durch Unterhaltungen solcher Art, gesellt zum Lesen von so mancherlei heften, Buchern und Büchelchen, alle mehr ober weniger auf die Geschichte von Pyrmont und die Rachbarschaft bezüglich, ward zuletzt ber Gedanke einer gewissen Darstellung in mir rege, wozu ich nach meiner Beise sogleich ein Schema verfertigte.

Im Jahre 1582 begab sich auf einmal aus allen Weltteilen eine lebhaste Wanderschaft nach Pyrmont, einer damals zwar betannten, aber doch noch nicht hochberühmten Quelle — ein Wunder, das niemand zu erklären wußte. Durch die Nachricht hiervon wird ein deutscher wackere Nitter, der in den besten Jahren steht, aufgeregt; er besiehlt seinem Knappen, alles zu rüsten und auf der Fahrt ein genaues Tagebuch zu sühren; denn dieser, als Knabe zum Mönch bestimmt, war gewandt genug mit der Feder. Bon dem Augenblicke des Besehls an enthält sein Tagebuch die Auslalten der Abreise, die Sorge des Hauswesens in der Abwesenheit, wodurch uns denn jene Zustände ganz anschaulich werden.

Sie machen sich auf den Weg und finden unzählige Wanderer, die von allen Seiten herzuströmen. Sie sind hilfreich, ordnen und geleiten die Menge, welches Gelegenheit gibt, diese Zustände der damaligen Zeit vor Augen zu bringen. Endlich kommt der Ritter als Führer einer großen Karawane in Phrmont an: hier wird nun

gleich, sowie bereits auf bem Wege, burchaus bas Lokale beachtet und benutt. Es mar boch von uralten Zeiten ber noch manches übrig geblieben, bas an hermann und feine Genoffen erinnern durfte. Die Rirche zu Lugbe, von Rarl bem Grofen gestiftet, ift bier von bochfter Bedeutung. Das Getümmel und Gewimmel wird vorgeführt; von den endlosen Rrantbeiten werden die widerwärtigen mit wenig Worten abgelehnt, die pluchischen aber, als reinlich und wundervoll, ausführlich behandelt, sowie die Berfonlichkeit ber bamit behafteten Berfonen bervorgehoben. Bezüge von Neigung und mancherlei Berbaltniffe entwickeln fich, und bas Unerforschliche, Beilige macht einen wünschenswerten Gegensatz gegen bas Ruhmwürdige. Beifter gieben fich ausammen, Charaftere suchen fich, und fo entsteht mitten in ber Weltwoge eine Stadt Gottes. um beren unfichtbare Mauern bas Bobelhafte nach feiner Beise wütet und raft. Denn auch Gemeines jeder Art versammelte fich bier: Marktichreier, Die besondern Gingang batten: Spieler. Gauner, Die jedermann, nur nicht unseren Berbundeten, brobten; Zigeuner, die durch munderbares Betragen, burch Renntniffe ber Butunft Butrauen und zugleich bie allerbanglichfte Ehrfurcht erweckten; ber vielen Rramer nicht zu vergeffen, beren Leinwand, Ducher, Felle vom Ritter fogleich in Befchlag genommen und bem fittlichen Rreise baburch ein gedrängter Wobnort bereitet murbe.

Die Berkäufer, die ihre Ware so schnell und nützlich angebracht saben, suchten eilig mit gleichen Stoffen zurückzukehren; andere spekulierten, daraus sich und andern Schirm und Schutz gegen Wind und Wetter aufzustellen; genug, bald war ein weit sich erstreckendes Lager errichtet, wodurch, bei steitigem Abgange der Nachfolgende die ersten Wohnbedurfnisse befriedigt fand.

Den Bezirk ber ebeln Gesellichaft hatte ber Ritter mit Palissaben umgeben und so sich vor jedem physischen Andrang gesichert. Es sehlt nicht an miswollenden, widerwärtig-heimlichen, trotzig-heftigen Gegnern, die jedoch nicht schaden konnten; benn schon zählte der tugendsame Kreis mehrere Ritter, alt und jung, die sogleich Wache und Polizei anordnen; es sehlt ihm nicht an ernsten geistlichen Männern, welche Recht und Gerechtigkeit handhaben.

Alles diefes ward im Stile jener Zeit, als unmittelbar angeschaut, von dem Knappen täglich niedergeschrieben, mit naturgemäßen kurzen Betrachtungen, wie sie einem herauskeimenden guten Geiste wohl geziemten.
Goethe, Werte. XXVI.

Sodann aber erschienen, Aufsehen erregend, langsaltig, blendend weiß gekleidet, stusenweise bejahrt, drei würdige Männer: Jüngling, Mann und Greis, und traten unversehens mitten in die wohlbenkende Gesellschaft.

Selbst geheimnisvoll, enthüllten sie das Geheimnis ihres Busammenströmens und ließen auf die kunftige Größe Pyrmonts in eine freundliche Ferne lichtvoll hinaussehen.

Dieser Gebanke beschäftigte mich die ganze Zeit meines Aufenthalts, ingleichen auf der Rückreise. Weil aber, um dieses Werk gehaltvoll und lehrreich zu machen, gar manches zu studieren war und viel dazu gehörte, dergleichen zersplitterten Stoff ins Ganze zu verarbeiten, so daß es würdig gewesen ware, von allen Badegästen nicht allein, sondern auch von allen deutschen, besonders niederbeutschen Lesern beachtet zu werden, so kam es bald in Gefahr, Entwurf oder Grille zu bleiben, besonders da ich meinen Aufenthalt in Göttingen zum Studium der Geschickte der Farbenlehre bestimmt hatte.

Ich hatte die letzten Tage bei sehr unbeständigem Wetter nicht auf bas angenehmste zugebracht und fing an zu fürchten, mein Aufenthalt in Pyrmont würde mir nicht zum heil gedeihen. Nach einer so hochentzündlichen Krankheit mich abermals im Brownischen Sinne einem so entschieden anregenden Bade zuzuschicken, war vielleicht nicht ein Zeugnis richtig beurteilender Aerzte. Ich war auf einen Grad reizbar geworden, daß mich nachts die heftigste Blutsbewegung nicht schlafen ließ, bei Tage das Gleichgültigste in einen excentrischen, Zustand versetze.

Der Herzog, mein gnäbigster Herr, kam ben 9. Juli in Pyrmont an; ich ersuhr, was sich zunächst in Weimar zugetragen und was baselbst begonnen worden; aber eben jener aufgeregte Zustand ließ mich einer so erwiinschten Nähe nicht genießen. Das fortbauernde Regenwetter verhinderte jede Geselligkeit im Freien; ich entsernte mich am 17. Juli, wenig erbaut von den Resultaten meines Aufenthalts.

Durch Bewegung und Zerstreuung auf der Neise, auch wohl wegen unterlassenen Gebrauchs bes aufregenden Mineralwassers gelangt' ich in glücklicher Stimmung nach Göttingen. Ich bezog eine angenehme Wohnung bei dem Instrumentenmacher Krämer an der Allee im erften Stode. Mein eigentlicher 3med bei einem langern Aufenthalt baselbit mar, die Luden bes bistorischen Teils ber Karbenlebre. deren fich noch manche fühlbar machten, abichlieklich auszufüllen. 3ch batte ein Berzeichnis aller Bucher und Schriften mitgebracht, beren ich bisher nicht habhaft werben konnen; ich übergab foldes bem herrn Brofessor Reuß und erfuhr von ihm sowie von allen übrigen Angestellten die entschiedenste Beihilfe. Richt allein ward mir, was ich aufgezeichnet hatte, vorgelegt, sondern auch gar manches, was mir unbefannt geblieben mar, nachgewiesen. Ginen großen Teil bes Tags vergonnte man mir auf der Bibliothet guaubringen, viele Werke murben mir nach Saufe gegeben: und fo verbracht' ich meine Beit mit bem gröften Nuten. Die Gelehrtengeschichte von Göttingen, nach Butter, ftubierte ich nun am Orte felbst mit größter Aufmerksamkeit und eigentlichster Teilnahme, ja ich ging bie Lektionskatalogen vom Urfprung ber Akademie forgfältig burch, woraus man benn bie Geschichte ber Wiffenschaften neuerer Reit gar wohl abnehmen konnte. Sodann beachtete ich vorzüglich die famtlichen physitalischen Kompendien, nach welchen gelesen worden, in den nach und nach auf einander folgenden Ausgaben, und in folchen befonders bas Rapitel von Licht und Farben.

Die übrigen Stunden verbracht' ich sodann in großer Erheiterung. Ich müßte das ganze damals lebende Göttingen nennen, wenn ich alles, was mir an freundlichen Gesellschaften, Mittags- und Abendtaseln, Spaziergängen und Landsahrten zu teil ward, einzeln aufführen wollte. Ich gedenke nur einer angenehmen nach Weende mit Prosessor Bouterwel zu Oberamtmann Westselb und einer andern von Hofrat Meiners veranstalteten, wo ein ganz heiterer Tag zuerst auf der Papiermühle, dann in Pöppelshausen, ferner auf der Plesse, wo eine stattliche Restauration bereitet war, in Gesellschaft des Prosessor Fiorillo zugebracht und am Abend auf Mariaspring transich beschossen wurde.

Die unermübliche, durchgreifende Belehrung hofrat Blumenbachs, die mir so viel neue Renntnis und Aufschluß verlieh, erregte die Leidenschaft meines Sohnes für die Fossilien des hainberges. Gar manche Spazierwege wurden dorthin vorgenommen, die häusig vorkommenden Exemplare gierig zusammengesucht, den seltnern emsig nachgespürt. Hierbei ergab sich der merkwürdige Unterschied zweier Charaktere und Tendenzen: indes mein Sohn mit der Leiden-

schaft eines Sammlers bie Borkommniffe aller Art zusammentrug, hielt Ebuard, ein Sohn Blumenbachs, als geborner Militär, sich bloß an die Belemniten und verwendete solche, um einen Sandhaufen, als Festung betrachtet, mit Palissaben zu umgeben.

Sehr oft besucht' ich Professor Hoffmann und ward den Arpptogamen, die für mich immer eine unzugängliche Provinz gewesen, näher bekannt. Ich sah bei ihm mit Bewunderung die Erzeugnisse kolossaler Farrenkräuter, die das sonst nur durch Mikrostope Sichtbare dem gewöhnlichen Tagesblick entgegenführten. Ein gewaltsamer Regenguß überschwemmte den untern Garten, und einige Straßen von Göttingen standen unter Wasser. Hieraus erwuchs uns eine sonderbare Berlegenheit. Zu einem herrlichen, bei Hofrat Martens angestellten Gasmahl sollten wir uns in Portechaisen hindringen lassen. Ich kam glücklich durch, allein der Freund, mit meinem Sohne zugleich eingeschachtelt, ward den Trägern zu schwer, sie setzen, wie bei trocknem Pflasier, den Kassen nieder, und die geputzten Justenden waren nicht wenig verwundert, den Strom zu ihnen hereindringen zu sübsen.

Auch Professor Sehsser zeigte mir die Justrumente der Sternwarte mit Gefälligkeit umständlich vor. Mehrere bedeutende Fremde, deren man auf frequentierten Universitäten immer als Gäste zu sinden pslegt, lernt' ich daselbst kennen, und mit jedem Tag vermehrte sich der Reichtum meines Gewinnes itder alles Erwarten. Und so hab' ich denn auch der freundlichen Teilnahme des Professor Sartorius zu gedenken, der in allem und jedem Bedürsen, dergleichen man an fremden Orten mehr oder weniger ausgesetzt ist, mit Rat und That fortwährend zur Hand ging, um durch ununterbrochene Geselligkeit die sämtlichen Ereignisse meines dortigen Ausenthaltes zu einem nützlichen und erfreulichen Ganzen zu versechten.

Auch hatte berselbe in Gesellschaft mit Professor Hugo die Geneigtheit, einen Bortrag von mir zu verlangen und, was ich denn eigentlich bei meiner Farbenlehre beabsichtige, näher zu vernehmen. Einem solchen Antrage durft' ich wohl, halb Scherz halb Ernst, zu eigner Fassung und Uebung nachgeben; doch konnte bei meiner noch nicht vollständigen Beherrschung des Gegenstandes dieser Bersuch weder mir, noch ihnen zur Befriedigung ausschlagen.

So verbracht' ich benn die Beit so angenehm als nützlich und mußte noch zuletzt gewahr werben, wie gefährlich es fei, sich einer so großen Masse von Gelehrsamkeit zu nähern; benn indem ich um einzelner in mein Geschäft einschlagender Dissertationen willen ganze Bände dergleichen akademischer Schriften vor mich legte, so fand ich nebenher allseitig so viel Anlockendes, daß ich, bei meiner ohnehin leicht zu erregenden Bestimmbarkeit und Borkenntnis in vielen Fächern, hie und da hingezogen ward und meine Kollektaneen eine bunte Gestalt anzunehmen drohten. Ich saßte mich jedoch bald wieder ins Enge und wußte zur rechten Zeit einen Abschluß zu finden.

Indes ich nun eine Reihe von Tagen nützlich und angenehm, wie es wohl selten geschieht, zubrachte, so erlitt ich dagegen zur Nachtzeit gar manche Unbilden, die im Augenblick höchst verdrießlich und in der Folge lächerlich erscheinen.

Meine icone und talentvolle Freundin Demoiselle Jagemann batte furz por meiner Anfunft bas Bublifum auf einen boben Grad entzückt; Chemanner gebachten ihrer Borguge mit mehr Enthufiasmus, als ben Frauen lieb mar, und gleicherweise fah man eine erregbare Jugend hingeriffen; aber mir hatte bie Superiorität ihrer Natur- und Runftgaben ein großes Unbeil bereitet. Die Tochter meines Birtes. Demoifelle Rramer, batte von Natur eine recht icone Stimme, burch Uebung eine gludliche Ausbildung berfelben erlangt, ihr aber fehlte bie Anlage jum Triller, beffen Anmut fie nun von einer fremben Birtuofin in bochfter Bolltommenbeit gewahr worden: nun schien sie alles übrige zu vernachlässigen und nahm sich vor, biese Zierbe bes Gesanges zu erringen. Wie fie es bamit bie Tage über gehalten, weiß ich nicht zu fagen; aber nachts, eben wenn man fich zu Bette legen wollte, erftieg ihr Gifer ben Gipfel: bis Mitternacht wiederholte fie gewisse tabengartige Bange, beren Schluß mit einem Triller gefront werben follte, meiftens aber häglich entstellt, wenigstens ohne Bebeutung abgeschloffen murbe.

Andern Anlaß zur Berzweislung gaben ganz entgegengeseite Töne; eine Hundeschar versammelte sich um das Edhaus, deren Gebell anhaltend unerträglich war. Sie zu verscheuchen, griff man nach dem ersten besten Wertbaren, und da flog denn manches Ammonshorn des Hainberges, von meinem Sohne mühsam herbeigetragen, gegen die unwillsommenen Auhestörer, und gewöhnlich umssonst. Denn wenn wir alle verscheucht glaubten, bellt' es immersort, bis wir endlich entdecken, daß über unsern Häuptern sich ein großer

hund des haufes, am Fenfter aufrecht gestellt, seine Rameraben burch Erwiderung hervorrief.

Aber dies war noch nicht genug; aus tiefem Schlafe weckte mich der ungeheure Ton eines Hornes, als wenn es mir zwischen die Bettworhänge hineinbliese. Ein Nachtwächter unter meinem Fenster verrichtete sein Amt auf seinem Posten, und ich war doppelt und dreisach unglücklich, als seine Pslichtgenossen an allen Ecken der auf die Allee führenden Straßen antworteten, um durch erschreckende Töne uns zu beweisen, daß sie für die Sicherheit unserer Ruhe besorgt seien. Nun erwachte die krankhafte Reizdarkeit, und es blieb mir nichts sibrig, als mit der Polizei in Unterhandlung zu treten, welche die besondere Gefälligkeit hatte, erst eins, dann mehrere dieser hörner um des wunderlichen Fremden willen zum Schweigen zu bringen, der im Begriff war, die Rolle des Oheims in humphry Clinker zu spielen, dessen wahrsinge Reizbarkeit durch ein paar Walbhörner zum thätigen Wahnsinn gesteigert wurde.

Belehrt, froh und bantbar reifte ich ben 14. August von Gottingen ab. befuchte bie Bafaltbruche von Dransfeld, beren problematifde Ericeinung icon bamals bie Naturforicher beunrubigte. Ich bestieg ben hoben Sahn, auf welchem bas iconfte Better bie weite Umficht begunftigte und ben Begriff ber Landichaft vom Barg ber beutlicher faffen ließ. Ich begab mich nach hannöbrisch-Minden, beffen mertwürdige Lage auf einer Erdzunge, burch bie Bereinigung ber Werre und Kulbe gebildet, einen fehr erfreulichen Anblick barbot. Bon da begab ich mich nach Kassel, wo ich bie Meinigen mit Profeffor Meyer antraf. Wir befahen unter Anleitung bes madern Nahls, beffen Gegenwart uns an ben frühern römischen Aufenthalt gebenken ließ, Wilhelmshöhe an bem Tage, wo bie Springwaffer bas mannigfaltige Bart- und Gartenlofal verherrlichten. Wir beachteten forgfältig die foftlichen Gemalbe ber Bilbergalerie und bes Schloffes, burchwandelten bas Mujeum und besuchten bas Theater. Erfreulich mar uns bas Begegnen eines alten teilnehmenben Freunbes. Major von Truchfeß, ber in frühern Jahren burch redliche Tüchtigkeit fich in die Reibe ber Bote von Berlichingen zu ftellen verdient batte.

Den 21. August gingen wir über Hoheneichen nach Kreuzburg; am folgenden Tage, nachdem wir die Salinen besehen, gelangten wir nach Eisenach, begrüßten die Wartburg und den Mädelstein, wo fich manche Erinnerung von zwanzig Jahren her belebte. Die Anlagen des handelsmanns Rose waren zu einem neuen, unerwarteten Gegenstand indessen herangewachsen.

Darauf gelangte ich nach Gotha, wo Prinz August mich nach altem freundschaftlichem Berhältnis in seinem angenehmen Sommer-hause wirtlich aufnahm und die ganze Zeit meines Ausenthalts eine im Engen geschlossene Tafel hielt, wobei der Herzog und die teuren von Frankenbergischen Gatten niemals fehlten.

Berr von Grimm, ber, vor ben großen revolutionaren Unbilben flüchtend, furz vor Ludwig XVI., glücklicher als biefer, von Baris entwichen war, hatte bei dem altbefreundeten Sofe eine fichere Freiftatt gefunden. Als geubter Weltmann und angenehmer Mitgaft tonnte er boch eine innere Bitterfeit über ben großen erbulbeten Berluft nicht immer verbergen. Gin Beispiel, wie bamals aller Befit in nichts gerfloß, fei folgende Geschichte: Grimm batte bei seiner Alucht bem Geschäftsträger einige hunderttausend Franken in Affignaten gurudgelaffen; Dieje murben burch Manbate noch auf geringeren Wert reduziert, und als nun jeber Ginfichtige, die Bernichtung auch biefer Papiere voraus fürchtend, fie in irgend eine ungerftorliche Ware umgufeten trachtete - wie man benn gum Beispiel Reis, Bachslichter, und was bergleichen nur noch jum Berfaufe angeboten wurde, begierlich auffpeicherte -, fo zauderte Brimms Wefchaftstrager wegen großer Berantwortlichfeit, bis er gulett in Bergweiflung noch etwas zu retten glaubte, wenn er die gange Summe für eine Garnitur Bruffeler Manschetten und Bufenfrause bingab. Grimm zeigte fie gern ber Gefellicaft, indem er launig ben Borzug pries. bag mohl niemand fo toftbare Staatszierben aufzuweisen habe.

Die Erinnerung früherer Zeiten, wo man in den Achtziger Jahren in Gotha gleichfalls zusammen gewesen, sich mit poetischen Borträgen, mit ästhetisch-litterarischen Mitteilungen unterhalten, stach freilich sehr ab gegen den Augenblick, wo eine Hoffnung nach der andern verschwand und man sich, wie bei einer Sündslut kaum auf den höchsten Gipfeln, so hier kaum in der Nähe erhabener Gönner und Freunde gesichert glaubte. Indessen sehrte est nicht an unterhaltender Heiterkeit. Weinen eintretenden Geburtstag wollte man mit gnädiger Ausmerksamkeit bei einem solchen geschlossenen Mahle seiern; schon an den gewöhnlichen Gängen sah man einigen Unterschied: beim Nachtisch aber trat nun die sämtliche Livree des Brinzen

in stattlich gekleibetem Zug herein, voran der Haushofmeister; dieser trug eine große, von bunten Wachsstöden stammende Torte, deren ins Halbhundert sich belaufende Anzahl einander zu schmelzen und zu verzehren drohte, anstatt daß bei Kinderseirlichkeiten derart noch Raum genng für nächstolgende Lebenskerzen übrig bleibt.

Auch mag dies ein Beispiel sein, mit welcher anständigen Naivetät man schon seit so viel Jahren einer wechselseitigen Neigung sich zu erfreuen gewußt, wo Scherz und Aufmerksamkeit, guter Humor und Gefälligkeit, geistreich und wohlwollend, das Leben durchaus zierlich durchzusublibren sich gemeinsam beeiferten.

In ber besten Stimmung fehrte ich am 30. August nach Weimar jurud und vergaß über ben neu andringenden Beidaftigungen, bag mir noch irgend eine Schwachheit als Folge bes erbulbeten Uebels und einer gewagten Rur möchte gurudgeblieben fein. Denn mich empfingen icon zu ber nunmehrigen britten Ausstellung eingesendete Ronfurrengstücke. Sie ward abermals mit Sorgfalt eingerichtet, von Freunden, Rachbarn und Fremden befucht und gab zu mannigfaltigen Unterhaltungen, zu näherer Renntnis mitlebender Rünftler und ber baraus berguleitenben Beschäftigung berfelben Anlag. Nach geendigter Ausstellung erhielt ber in ber romifc-antiten Schule gu iconer Form und reinlichster Ausführung gebildete Rabl bie Balfte bes Breifes wegen Acill auf Storos. hoffmann aus Roln bingegen. ber farben- und lebensluftigen niederlandischen Schule entsproffen, wegen Achills Kampf mit den Fluffen die andere Balfte; außerdem wurden beibe Zeichnungen honoriert und zur Bergierung ber Schlogsimmer aufbewahrt.

Und hier ist wohl ber rechte Ort, eines Hauptgebankens zu erwähnen, ben ber umfichtige Fürst ben Weimarischen Kunstfreunden zur Ueberlegung und Ausführung gab.

Die Zimmer bes neu einzurichtenden Schlosses sollten nicht allein mit anständiger fürstlicher Pracht ausgestattet werden, sie sollten auch den Talenten gleichzeitiger Künstler zum Denkmal gewidmet sein. Am reinsten und vollständigsten ward dieser Gedanke in dem von durchlauchtigster Herzogin bewohnten Eckzimmer ausgeführt, wo mehrere Konkurrenz- und sonstige Stücke gleichzeitiger deutscher Künstler, meist in Sepia, unter Glas und Rahmen auf einsachen Grund angebracht wurden. Und so wechselten auch in den übrigen Rimmern Bilder von Hoffmann aus Köln und Nahl aus Kassel,

von Heinrich Meyer aus Stäfa und hummel aus Neapel, Statuen und Basreliese von Tieck, eingelegte Arbeit und Flacherhobenes von Catel, in geschmackvoller, harmonischer Folge. Daß jedoch dieser erste Borsatz nicht durchgreisender ausgeführt worden, davon mag der gewöhnliche Weltgang die Schuld tragen, wo eine löbliche Abssicht oft mehr durch den Zwiespalt der Teilnehmenden als durch äußere Hindernisse gefährdet wird.

Meiner Bufte, durch Tied mit großer Sorgfalt gefertigt, darf ich einschaltend an dieser Stelle wohl gebenken.

Bas ben Bang bes Schlogbaues in ber hauptsache betrifft, fo tonnte man bemselben mit befto mehr Beruhigung folgen, als ein paar Männer wie Gents und Rabe darin vollig aufgeklart zu wirken angefangen. Ihr zuverläsfiges Berdienst überhob aller Ameifel in einigen Fällen, die man fonft mit einer gewiffen Bangigfeit follte betrachtet haben; benn im Grunde mar es ein munderbarer Ruftand. Die Mauern eines alten Gebäudes ftanden gegeben, einige neuere, ohne genugsame Umficht barin vorgenommene Anordnungen schienen überbachteren Planen hinderlich und bas Alte fo gut als bas Rene boberen und freieren Unternehmungen im Bege: weshalb denn wirklich bas Schlofgebaube manchmal aussah wie ein Gebirg, aus bem man nach indischer Weise die Architektur heraushauen wollte. Und fo leiteten biesmal bas Geschäft gerabe ein paar Manner, bie freilich als geiftreiche Runftler mit frifchem Ginn berantamen und von benen man nicht abermals abzuändernde Abanderungen, sondern eine ichliefliche Feststellung bes Bleibenben zu erwarten hatte.

Ich wende nunmehr meine Betrachtungen zum Theater zurud. Am 24. Oftober, als am Jahrstag des ersten Mastenspieles Palaeophron und Neoterpe, wurden die Brüder, nach Terenz von Einsted bearbeitet, aufgeführt und so eine neue Folge theatralischer Eigenheiten eingeleitet, die eine Zeit lang gelten, Mannigfaltigkeit in die Borstellungen bringen und zu Ausbildung gewisser Fertigkeiten Anlaß geben sollten.

Schiller bearbeitete Leffings Nathan, ich blieb babei nicht unthätig. Den 28. November warb er zum erstenmal aufgeführt, nicht ohne bemerklichen Einfluß auf die beutsche Bühne.

Schiller hatte die Jungfrau von Orleans in diesem Jahr begonnen und geendigt; wegen der Aufführung ergaben sich manche Zweifel, die uns der Freude beraubten, ein so wichtiges Werk zuerst auf das Theater zu bringen. Es war der Thätigkeit Isslands vorbehalten, bei ben reichen Mitteln, die ihm zu Gebote ftanden, durch eine glänzende Darstellung dieses Meisterstücks sich für alle Zeiten in den Theaterannalen einen bleibenden Ruhm zu erwerben.

Nicht geringen Ginfluß auf unfre biesjährigen Leiftungen erwies Madame Ungelmann, welche gu Ende Septembers in Sauptrollen bei uns auftreten follte. Bar manches Unbequeme, ja Schabliche hat die Erscheinung von Gaften auf bem Theater; wir lehnten fie fonst möglich ab, wenn fie uns nicht Gelegenheit gaben, fie als neue Anrequing und Steigerung unferer bleibenben Befellichaft zu benuten: bies tonnte nur burch vorzugliche Rünftler geschehen. Mabame Unzelmann gab acht wichtige Borstellungen binter einander, bei welden bas gange Berfonal in bedeutenben Rollen auftrat und icon an und für fich, qualeich aber im Berbaltnis qu bem neuen Gafte, bas Möglichste zu leiften hatte. Dies war von unschätbarer Anregung. Richts ift trauriger als ber Schlendrian, mit bem fich ber einzelne, ja eine Gefamtheit hingeben läßt; aber auf bem Theater ift es bas Allerschlimmste, weil bier augenblickliche Wirfung verlangt wird, und nicht etwa ein burch bie Zeit felbst fich einleitenber Erfolg abzuwarten ift. Gin Schauspieler, ber fich vernachlässigt, ift mir bie wiberwartigste Rreatur von ber Welt; meist ift er inforrigibel; beshalb find neues Bublitum und neue Rivale unentbehrliche Reizmittel: jenes läßt ihm seine Sehler nicht hingeben, bieser forbert ibn gu schuldiger Anstrengung auf. Und so moge benn nun auch bas auf bem beutschen Theater unaufhaltsame Gastrollenspielen fich jum allgemeinen Beften wirtfam erweisen!

Stolbergs öffentlicher Uebertritt zum katholischen Kultus zerriß die schönsten früher geknüpften Bande. Ich verlor dabei nichts; benn mein näheres Berhältnis zu ihm hatte sich schon längst in allgemeines Wohlwollen aufgelöst. Ich fühlte früh für ihn, als einen wackern, liebenswürdigen, liebenden Mann, wahrhafte Neigung; aber bald hatte ich zu bemerken, daß er sich nie auf sich selbst stiltzen werde, und sodann erschien er mir als einer, der außer dem Bereich meines Bestrebens Heil und Beruhigung suche.

Auch überraschte mich bieses Ereignis keineswegs: ich hielt ihn längst für katholisch, und er war es ja der Gesinnung, dem Gange, der Umgebung nach, und so konnt' ich mit Ruhe dem Tumulte zusehen, der aus einer späten Maniscstation geheimer Misverhältnisse zuleht entspringen mußte.

## 1802

Auf einen hohen Grad von Bildung waren schon Bühne und Buschauer gelangt. Ueber alles Erwarten glücken die Borstellungen von Jon (Jan. 4), Turandot (Jan. 30), Jphigenie (Mai 15), Markos (Mai 29); sie wurden mit größter Sorgfalt trefslich gegeben; letzterer konnte sich jedoch keine Gunst erwerben. Durch diese Borstellungen bewiesen wir, daß es Ernst sei, alles, was der Aufmerksamkeit würdig wäre, einem freien reinen Urteil aufzustellen; wir hatten aber diesmal mit verdrängendem, ausschließendem Parteigeist zu lämpfen.

Der große Zwiespalt, der sich in der deutschen Litteratur hervorthat, wirkte, besonders wegen der Nähe von Jena, auf unsern Theatertreis. Ich hielt mich mit Schillern auf der einen Seite: wir bekannten uns zu der neuern strebenden Philosophie und einer daraus herzuseitenden Aesthetik, ohne viel auf Bersönlichkeiten zu achten, die nebender im besondern ein mutwilliges und freches Spiel trieben.

Nun hatten die Gebrüder Schlegel die Gegenpartei am tieffien beleidigt; beshalb trat schon am Borstellungsabend Jons, bessen Berfasser kein Geheimnis geblieben war, ein Oppositionsversuch unbescheiben hervor; in den Zwischenakten slüsterte man von allerlei Tadelnswürdigem, wozu denn die freilich etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlaß gab. Sin sowohl den Autor als die Intendanz angreisender Auffatz war in das Modesournal projektiert, aber ernst und kräftig zurückgewiesen; denn es war noch nicht Grundsatz, daß in demselbigen Staat, in derselbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt sei, daß zu zerstören, was andere kurz vorher aufgebaut batten.

Wir wollten ein= für allemal ben Klatsch bes Tages auf unserer Bühne nicht dulben, indes ber andern Partei gerade daran gelegen war, sie zum Tummelplat ihres Miswollens zu entwürdigen. Deshalb gab es einen großen Kampf, als ich aus den Kleinstädtern alles ausstrich, was gegen die Personen gerichtet war, die mit mir in der Hauptsache übereinstimmten, wenn ich auch nicht jedes Berfahren billigen, noch ihre sämtlichen Produktionen lobenswert sinden konnte. Man regte sich von der Gegenseite gewaltig und behanptete, daß, wenn der Antor gegenwärtig sei, man mit ihm Rat zu pflegen habe. Es sei mit Schillern geschehen, und ein anderer

tönne das Gleiche fordern. Diese wunderliche Schluffolge konnte bei mir aber nicht gelten; Schiller brachte nur edel Aufregendes, zum höheren Strebendes auf die Bühne, jene aber Niederziehendes, das problematisch Gute Entstellendes und Bernichtendes herbei; und das ist das Kunststüd solcher Gesellen, daß sie, jedes wahre, reine Berhältnis mißachtend, ihre Schlechtigkeiten in die lässige Nachsicht einer geselligen Konvenienz einzuschwärzen wissen. Genug, die bezeichneten Stellen blieben verbannt, und ich gab mir die Mühe, alle entstandenen Lücken durch allgemeinen Scherz wieder auszuschllen, wodurch mir eben auch gelang das Lachen der Menge zu erregen.

Dieses alles aber waren nur Kleinigkeiten gegen den entschiedenen Riß, der wegen eines am 5. März zu seiernden Festes in der Weimarischen Sozietät sich ereignete. Die Sachen standen so, daß es früher oder später dazu kommen mußte; warum gerade gedachter Tag erwählt war, ist mir nicht erinnerlich; genug, an demselben sollte zu Ehren Schillers eine große Exhibition von mancherlei auf ihn und seine Werke bezüglichen Darstellungen in dem großen, von der Gemeine ganz neu dekorierten Stadthaussaale Platz sinden. Die Absicht war offenbar, Aussehn zu erregen, die Gesellschaft zu unterhalten, den Teilnehmenden zu schmeicheln, sich dem Theater entgegenzussehn, Schillers Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen oder, wenn das nicht gelingen sollte, ihn von mir abzuziehen.

Schillern war nicht wohl zu Mute bei der Sache: die Rolle, die man ihn spielen ließ, war immer verfänglich, unerträglich für einen Mann von seiner Art, wie für jeden Bohlbenkenden, so als eine Zielscheibe fratenhaster Berehrungen in Person vor großer Gesellschaft dazustehn. Er hatte Lust, sich krank zu melden; doch war er, gesselliger als ich, durch Frauen- und Familienverhältnisse mehr in die Sozietät verstochten, fast genötigt, diesen bittern Kelch auszuschlürfen. Wir setzen voraus, daß es vor sich gehen würde, und scherzten manchen Abend darüber; er hätte krank werden mögen, wenn er an solche Zudringlichkeiten gedachte.

So viel man vernehmen konnte, sollten manche Gestalten ber Schillerschen Stüde vortreten; von einer Jungfrau von Orleans war man's gewiß; Helm und Fahne, durch Bilbschnitzer und Bergulber behaglich über die Straßen in ein gewisses haus getragen, hatte großes Ausschen erregt und das Geheimnis voreilig ausgesprengt.

Die schönste Rolle aber hatte sich ber Chorführer selbst vorbehalten; eine gemauerte Form sollte vorgebildet werden, der edle Meister im Schurzfell daneben stehen, nach gesprochenem geheimnisvollem Gruße, nach gestossene glühender Masse sollte sollte endlich aus der zerschlagenen Form Schillers Büste hervortreten. Wir belustigten uns an diesem nach und nach sich verbreiteten Geheimnis und sahen den Handel gelassen vorwärts gehen.

Nur hielt man uns für allzu autmütig, als man uns felbst aur Mitwirfung aufforderte. Schillers einzige Driginalbufte, auf ber Weimarifchen Bibliothet befindlich, eine frühere herzliche Gabe Danneders. murbe zu jenem Amede verlangt und aus bem gang natürlichen Grunde abgeschlagen, weil man noch nie eine Gipsbiffe unbeschäbigt von einem Feste guruderhalten habe. Noch einige andere, pon andern Seiten ber zufällig eintretende Berweigerungen erregten jene Berbundeten aufs höchste; fie bemerkten nicht, daß mit einigen biplomatisch-flugen Schritten alles zu beseitigen fei, und so glich nichts bem Erstaunen, bem Befremben, bem Ingrimm, als bie Rimmerleute, die mit Stollen, Latten und Brettern angezogen famen. um bas bramatifche Geruft aufzuschlagen, ben Saal verichloffen fanden und bie Erflärung vernehmen mußten, er fei erft gang neu eingerichtet und beforiert; man tonne baber ibn zu folchem tumultuarischen Beginnen nicht einräumen, ba sich niemand bes zu befürchtenben Schabens verbürgen fonne.

Das erste Finale bes unterbrochenen Opfersestes macht nicht einen so entsetzlichen Spektakel, als diese Störung, ja Bernichtung bes löblichsten Borsates zuerst in der oberen Sozietät und sodann stufenweise durch alle Grade der sämtlichen Population anrichtete. Da nun der Zusall unterschiedliche, jenem Borhaben in den Weg tretende Hindernisse dergestalt geschickt kombiniert hatte, daß man darin die Leitung eines einzigen seindlichen Prinzips zu erkennen glaubte, so war ich es, auf den der heftigste Grimm sich richtete, ohne daß ich es jemand verargen mochte. Man hätte aber bedenken sollen, daß ein Mann wie Kozedue, der durch vielsache Anlässe nach manchen Seiten hin Misswollen erregt, sich gelegentlich seindssellen Wirkungen schneller da- und dorther zuzieht, als einer verabredeten Berschwörung zu veranlassen jemals gelingen würde.

War nun eine bebeutenbe höhere Gesellschaft auf ber Seite bes Bibersachers, so zeigte bie mittlere Klasse fich ihm abgeneigt und

brachte alles zur Sprache, mas gegen beffen erste jugenbliche Unfertigkeiten zu sagen war; und so wogten bie Gesinnungen gewaltsam wiber einander.

Unsere höchsten herrschaften hatten von ihrem erhabenen Stanbort, bei großartigem, freiem Umblid, diesen Privathändeln keine Aufmerksamkeit zugewendet; der Zufall aber, der, wie Schiller sagt, oft naiv ist, sollte dem ganzen Ereignis die Krone aussehen, indem gerade in dem Moment der verschließende Burgemeister, als verdienter Geschäftsmann, durch ein Dekret die Auszeichnung als Rat erhielt. Die Beimaraner, denen es an geistreichen, das Theater mit dem Leben verknüpsenden Einfällen nie gesehlt hat, gaben ihm daher den Namen des Fürsten Piccolomini, ein Prädikat, das ihm auch ziemlich lange in heiterer Geselschaft verblieben ist.

Daß eine solche Erschütterung auch in der Folge auf unsern geselligen Kreis schädlich eingewirkt habe, läßt sich denken; was mich davon zunächst betroffen, möge hier gleichfalls Blatz finden.

Schon im Lauf bes vergangenen Winters hielt fich, gang ohne spekulative Amede, eine edle Gefellichaft zu uns, an unferm Umgang und fonstigen Leiftungen fich erfreuend. Bei Gelegenheit ber Bictenids diefer geschloffenen Bereinigung, bie in meinem Saufe, unter meiner Beforgung, von Beit zu Beit gefeiert murben, entstanben mehrere nachher ins allgemeine verbreitete Gefange. Go mar bas befannte: "Dich ergreift, ich weiß nicht wie" zu bem 22. Februar gebichtet, wo ber burchlauchtigste Erbpring, nach Paris reifend, jum lettenmal bei uns einkehrte, worauf benn bie britte Strophe bes Liedes zu beuten ift. Chen fo batten wir icon bas neue Rabr begrußt, und im Stiftungeliebe: "Bas gehft bu, fcone Nachbarin," fonnten fich die Blieber ber Gesellichaft, als unter leichte Masten verhüllt, gar wohl erkennen. Ferner ward ich noch andere burch Naivetät vorzüglich ansprechende Gefange biefer Bereinigung schulbig, wo Reigung ohne Leidenschaft, Wetteifer ohne Neid, Geschmad obne Anmagung, Gefälligfeit ohne Riererei und ju alle bem Natitrlichfeit ohne Robeit wechselseitig in einander wirkten.

Nun hatten wir freilich ben Wibersacher, ungeachtet mancher seiner anklopfenben klüglichen Bersuche, nicht hereingelassen, wie er benn niemals mein Haus betrat; weshalb er genötigt war, sich eine eigene Umgebung zu bilben, und bies ward ihm nicht schwer. Durch gefälliges, bescheiben zudringliches Weltwesen wußte er wohl einen

Kreis um sich zu versammeln; auch Personen des unsrigen traten hinüber. Wo die Geselligkeit Unterhaltung sindet, ist sie zu Hause. Alle freuten sich, an dem Feste des 5. März aktiven Teil zu nehmen; deshalb ich denn, als vermeintlicher Jerstörer solches Freudenund Sprentages, eine Zeit lang verwünscht wurde. Unsere kleine Versammlung trennte sich, und Gesänge jener Art gelangen mir nie wieder.

Alles jedoch, was ich mir mit Schillern und andern verblindeten thätigen Freunden vorgesetzt, ging unaushaltsam seinen Gang; denn wir waren im Leben schon gewohnt, den Berlust hinter uns zu lassen und den Gewinn im Auge zu behalten. Und hier konnte es um desto eher geschehen, als wir von den erhabenen Gesinnungen der allerobersten Behörden gewiß waren, welche nach einer höhern Aussicht die Hof- und Stadtabentener als gleichgültig vorübergehend, sogar manchmal als unterhaltend betrachteten.

Ein Theater, das sich mit frischen jugendlichen Subjekten von Zeit zu Zeit erneuert, muß lebendige Fortschritte machen; hierauf nun war beständig unser Absehn gerichtet.

Am 17. Februar betrat Demoifelle Maas jum erstenmal unfere Buhne. Ihre niedliche Geftalt, ihr anmutig natürliches Wefen, ein wohlflingendes Organ, furz bas Bange ihrer gludlichen Individualität gewann sogleich bas Bublifum. Nach brei Proberollen, als Mabchen von Marienburg, als Rofine in Jurift und Baner, als Lottchen im Deutschen Sausvater, ward fie engagiert, und man tonnte febr balb bei Befetzung wichtiger Stude auf fie rechnen. Am 29. November machten wir abermals eine hoffnungsvolle Acquifition. Aus Achtung für Madame Ungelmann, aus Neigung zu berfelben, als einer allerliebsten Rünftlerin, nahm ich ihren zwölfjährigen Sohn auf gut Glud nach Weimar. Bufallig prifft' ich ibn auf eine gang eigene Weise. Er mochte fich eingerichtet haben, mir mancherlei vorzutragen; allein ich gab ihm ein gur Sand liegendes orientalisches Marchenbuch, woraus er auf ber Stelle ein heiteres Beschichtchen las, mit fo viel natürlichem humor, Charafteristit im Ausbrud beim Bersonen= und Situationswechsel, daß ich nun weiter keinen Zweifel an ihm hegte. Er trat in ber Rolle als Gorge in ben beiben Billets mit Beifall auf und zeigte fich besonders in natürlich humoristischen Rollen aufs wünschenswertefte.

Indes nun auf unserer Buhne die Runft in jugendlich leben-

biger Thatigkeit fortblufte, ereignete fich ein Todesfall, beffen zu erwähnen ich für Pflicht halte.

Corona Schröter starb, und da ich mich gerade nicht in der Berfassung fühlte, ihr ein wohlverdientes Denkmal zu widmen, so schien es mir angenehm wunderbar, daß ich ihr vor so viel Jahren ein Andenken stiftete, das ich jetzt charakteristischer nicht zu errichten gewußt hätte. Es war ebenmäßig dei einem Todeskalle, bei dem Abscheiden Miedings, des Theaterdesorateurs, daß in ernster Heiterkeit der schönen Freundin gedacht wurde. Gar wohl erinnere ich mich des Trauergedichts, auf schwarz gerändertem Papier sür das Tiefurter Journal reinlichst abgeschrieben. Doch für Coronen war es keine Borbedeutung: ihre schöne Gestalt, ihr munterer Geist erhielten sich noch lange Jahre; sie hätte wohl noch länger in der Nähe einer Welt bleiben sollen, aus der sie sich zurückgezogen batte.

Nachträglich zu ben Theaterangelegenheiten ist noch zu bemerken, daß wir in diesem Jahr uns gutmittig beigehen ließen, auf ein Intriguenstück einen Preis zu setzen. Wir erhielten nach und nach ein Dutzend, aber meist von so besperater und vertrackter Art, daß wir nicht genugsam uns wundern konnten, was für seltsame falsche Bestrebungen im lieben Baterlande heimlich obwalteten, die denn bei solchem Anfrus sich an das Tageslicht drängten. Wir hielten unser Urteil zurück, da eigentlich keins zu fällen war, und lieferten auf Berlangen den Autoren ihre Produktionen wieder aus.

Auch ift zu bemerken, daß in diesem Jahre Calberon, ben wir bem Namen nach Zeit unseres Lebens kannten, fich zu nähern anfing und uns gleich bei ben erften Musterstücken in Erstaunen setzte.

Zwischen alle biese vorerzählten Arbeiten und Sorgen schlangen sich gar manche unangenehme Bemühungen, im Gesolg ber Pflichten, bie ich gegen bie Museen zu Jena seit mehreren Jahren übernommen und burchgeführt hatte.

Der Tod bes Hofrats Büttner, der sich in der Mitte des Winters ereignete, legte mir ein mühevolles und dem Geiste wenig fruchtendes Geschäft auf. Die Eigenheiten dieses wunderlichen Mannes lassen sich in wenige Worte fassen: unbegrenzte Reigung zum wissenschaftlichen Besitz, beschränkte Genauigkeitsliebe und völliger Mangel an allgemein überschauendem Ordnungsgeiste. Seine ansehnliche

Bibliothet zu vermehren, wendete er die Pension an, die man ihm jährlich für die schuldige Summe der Stammbibliothet darreichte. Mehrere Zimmer im Seitengebäude des Schlosses waren ihm zur Wohnung eingegeben und diese sämtlich besetzt und belegt. In allen Auktionen bestellte er sich Bücher, und als der alte Schlosvogt, sein Kommissionär, ihm einstmals eröffnete, daß ein bedeutendes Buch schon zweimal vorhanden sei, hieß es dagegen, ein gutes Buch könne man nicht oft genug haben.

Nach seinem Tobe fand sich ein großes Zimmer, auf dessen Boden die sämtlichen Auktionserwerbnisse partienweis, wie sie angesommen, neben einander hingesegt waren. Die Wandschränke standen gefüllt; in dem Zimmer selbst konnte man keinen Fuß vor den andern setzen. Auf alte gebrechliche Stühle waren Stöße roher Bücher, wie sie von der Wesse kamen, gehäuft; die gebrechlichen Füße knickten zusammen, und das Neue schob sich slözweise über das Alte hin.

In einem andern Zimmer lehnten, an den Wänden umher getürmt, planierte, gefalzte Bücher, wozu der Probedand erst noch hinzugelegt werden sollte. Und so schien dieser wacke Mann, im höchsten Alter die Thätigkeit seiner Jugend sortzusehen begierig, endlich nur in Belleitäten verloren. Denke man sich andere Kammern mit brauchbarem und unbrauchbarem physikalisch-chemischem Apparat überstellt, und man wird die Berlegenheit mitsühlen, in der ich mich besand, als dieser Teil des Nachlasses, von dem seiner Erben gesondert, übernommen und aus dem Quartiere, das schon längst zu andern Zwecken bestimmt gewesen, tumultuarisch ausgeräumt werden mußte. Darüber verlor ich meine Zeit; vieles kam zu Schaden, und mehrere Jahre reichten nicht hin, die Berworrenheit zu lösen.

Wie nötig in solchem Falle eine persönlich entscheibenbe Gegenwart sei, überzeugt man sich leicht. Denn ba, wo nicht die Rebe ift, bas Beste zu leisten, sondern bas Schlimmere zu vermeiden, entstehen unauslösliche Zweifel, welche nur durch Entschluß und That zu beseitigen sind.

Leiber ward ich zu einem andern gleichfalls bringenden Geschäft abgerufen und hatte mich gludlich zu schätzen, solche Mitarbeiter zu hinterlaffen, die in besprochenem Sinne die Arbeit einige Zeit fortzuführen so fähig als geneigt waren. Schon mehrmals war im Lauf unfrer Theatergeschichten von bem Borteil die Rede gewesen, welchen der Lauchstädter Sommerausenthalt der Weimarischen Gesellschaft bringe; hier ist aber dessen ganz besonders zu erwähnen. Die dortige Bühne war von Bellomo so ölonomisch als möglich eingerichtet: ein paar auf einem freien Platz stehende hohe Brettergiebel, von welchen zu beiden das Bultdach bis nahe zur Erde reichte, stellten diesen Musentempel dar; der innere Raum war der Länge nach durch zwei Wände geteilt, wovon der mittlere dem Theater und den Zuschauern gewidmet war, die beiden niedrigen schmalen Seiten aber den Garderoben. Nun aber, bei neuerer Beledung und Steigerung unserer Anstalt, sorderten sowohl die Stücke als die Schauspieler, besonders aber auch das Hallische und Leipziger teilnehmende Publitum, ein wilrdiges Lokal.

Der mehrere Jahre lang erst sachte, bann lebhafter betriebene Schloßbau zu Weimar rief talentwolle Baumeister heran, und wie es immer war und sein wird, wo man bauen sieht, regt sich die Lust zum Bauen. Wie sich's nun vor einigen Jahren auswies, da wir, durch die Gegenwart des Herrn Thouret begünstigt, das Weimarische Theater würdig einrichteten, so sand sich auch diesmal, daß die Herren Gentz und Rabe aufgefordert wurden, einem Lauchstädter Hausdan die Gestalt zu verleihen.

Die Ameifel gegen ein foldes Unternehmen waren vielfach gur Sprache gefommen. In bedeutender Entfernung, auf fremdem Grund und Boben, bei gang besondern Rudfichten ber bort Angestellten, ichienen die Sinderniffe taum zu beseitigen. Der Blat bes alten Theaters war zu einem größern Bebaube nicht geeignet, ber icone einzig ichidliche Raum ftrittig zwischen verschiebenen Gerichtsbarkeiten. und fo trug man Bebenten, bas Saus bem ftrengen Ginne nach obne rechtlichen Grund aufzuerbauen. Doch von bem Drang ber Umftande, von unruhiger Thatigfeit, von leidenschaftlicher Runftliebe, von unversiegbarer Produktivität getrieben, beseitigten wir endlich alles Entgegenstehende; ein Plan ward entworfen, ein Mobell ber cigentlichen Bubne gefertigt, und im Februar hatte man fich icon über bas, mas gescheben follte, vereinigt. Abgewiesen ward por allen Dingen die Buttenform, die bas Bange unter ein Dach begreift. Eine mäßige Borhalle fur Raffe und Treppen follte angelegt werben, babinter ber höhere Raum für die Buschaner emporsteigen und gang babinter ber höchste fürs Theater.

Biel, ja alles kommt darauf an, wo ein Gebäude stehe. Dies ward an Ort und Stelle mit größter Sorgfalt bedacht, und auch nach der Ausführung konnte man es nicht besser verlangen. Der Bau ging nun kräftig vor sich; im März lag das akkordierte Holz freilich noch bei Saalseld eingestroren, demungeachtet aber spielten wir den 26. Juni zum erstenmal. Das ganze Unternehmen in seinem Detall, das Günstige und Ungünstige in seiner Eigentümslicheit, wie es unsere Thatlust drei Monate lang unterhielt, Mühe, Sorge, Berdruß brachte und durch alles hindurch persöuliche Ausopferung sorderte, dies zusammen würde einen kleinen Roman geben, der als Symbol größerer Unternehmungen sich ganz gut zeigen könnte.

Nun ist das Eröffnen, Einleiten, Einweihen solcher Anstalten immer bebeutend. In solchem Falle ist die Ausmerksamkeit gereizt, die Neugierde gespannt und die Gesegenheit recht geeignet, das Berhältnis der Bühne und des Publikums zur Sprache zu bringen. Man versäumte daher diese Epoche nicht und stellte in einem Borspiel auf symbolische und allegorische Weise daszenige vor, was in der letzten Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem Weimarischen geschehen war. Das Possenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive sowie das Maskenspiel produzierten sich nach und nach in ihren Eigenheiten, spielten und erklärten sich selbst oder wurden erklärt, indem die Gestalt eines Werkur das Ganze zusammenknüpste, auslegte, deutete.

Die Berwandlung eines schlechten Bauernwirtshauses in einen theatralischen Palast, wobei zugleich die meisten Personen in eine böbere Sphäre versetzt worden, beförderte beiteres Nachdenken.

Den 6. Juni begab ich mich nach Jena und schrieb bas Borspiel ungefähr in acht Tagen; die letzte Hand ward in Lauchstädt selbst angelegt und bis zur letzten Stunde memoriert und gesibt. Es that eine liebliche Wirkung, und lange Jahre erinnerte sich mancher Freund, der uns dort besuchte, jener hochgesteigerten Kunsigenüsse.

Mein Lauchstädter Aufenthalt machte mir zur Pflicht, auch Halle zu besuchen, da man uns von dorther nachbarlich um des Theaters, auch um persönlicher Berhältnisse willen, mit öfterem Zuspruch beehrte. Ich nenne Geheimen Rat Wolf, mit welchem einen Tag zuzubringen ein ganzes Jahr gründlicher Belehrung einträgt; Kanzler Niemeyer, der so thätigen Teil unsern Bestrebungen schenkte, daß er die Andria zu bearbeiten unternahm, wodurch wir denn die Summe nufrer Maskenspiele zu erweitern und zu vermannigfaltigen glücklichen Anlaß fanden.

Und so war die sämtliche gebildete Umgebung mit gleicher Freundlichkeit, mich und die Anstalt, die mir so sehr am Herzen lag, geneigt zu befördern. Die Nähe von Giebichenstein lockte zu Besuchen bei dem gastfreien Reichardt; eine würdige Frau, anmutige, schöne Töchter, sämtlich vereint, bildeten in einem romantisch ländslichen Aufenthalte einen höchst gefälligen Familienkreis, in welchem sich bedeutende Männer aus der Nähe und Ferne kürzere oder längere Zeit gar wohl gesielen und glückliche Berbindungen sür das Leben anknübsten.

Auch darf nicht übergangen werden, daß ich die Melodien, welche Reichardt meinen Liedern am frühsten vergönnt, von der wohlsklingenden Stimme seiner ältesten Tochter gefühlvoll vortragen hörte.

Uebrigens bliebe noch gar manches bei meinem Aufenthalt in Halle zu bemerken. Den botanischen Garten unter Sprengels Leitung zu betrachten, das Meckelische Kabinett, dessen Bestiger ich leider nicht mehr am Leben fand, zu meinen besondern Zweden aufmerksam zu beschauen, war nicht geringer Gewinn; denn überall, sowohl an den Gegenständen, als aus den Gesprächen, konnte ich etwas entenehmen, was mir zu mehrerer Bollständigkeit und Fördernis meiner Studien diente.

Einen gleichen Borteil, ber sich immer bei akademischem Aufenthalt hervorthut, fand ich in Jena während des Augustmonats. Mit Lodern wurden früher angemerkte anatomische Probleme durchgesprochen, mit himly gar vieles über das subjektive Sehen und die Farbenerscheinung verhandelt. Oft versoren wir uns so tief in den Text, daß wir über Berg und Thal bis in die tiefe Nacht herumwanderten. Boß war nach Jena gezogen und zeigte Lust, sich anzukaufen; seine große, umsichtige Gelehrsamkeit, wie seine herrlichen poetischen Darstellungen, die Freundlichkeit seiner häuslichen Existenzzog mich an, und mir war nichts angelegener, als mich von seinen rhythmischen Grundsähen zu überzeugen. Dadurch ergab sich denn ein höchst angenehmes und fruchtbares Berhältnis.

Umgeben von den Museen und von allem, was mich früh zu ben Naturwissenschaften angeregt und gefördert hatte, ergriff ich jede Gelegenheit, auch hier mich zu vervollständigen. Die Wolfmilchsraupe war dieses Jahr häufig und kräftig ausgebildet; an vielen Exemplaren studierte ich das Wachstum bis zu bessen Gipfel, sowie ben Uebergang zur Puppe. Anch hier ward ich mancher trivialen Borstellungen und Begriffe los.

Anch die vergleichende Knochenlehre, die ich besonders mit mir immer im Gedanken herumführte, hatte großen Teil an meinen beschäftigten Stunden.

Das Abscheiben bes verdienstreichen Batsch ward als Berlust für die Wissenschaft, für die Alademie, für die natursorschende Gesellschaft tief empfunden. Leider wurde das von ihm gesammelte Museum durch ein wunderliches Berhältnis zerstückt und zerstreut. Sin Teil gehörte der natursorschenden Gesellschaft; dieser solgte den Direktoren, oder vielmehr einer höhern Leitung, die mit bedeutendem Auswande die Schulden der Sozietät bezahlte und ein neues unentgeltsiches Lokale für die vorhandenen Körper anwies. Der andere Teil konnte, als Sigentum des Berstorbenen, dessen nicht bestritten werden. Sigentlich hätte man das kaum zu trennende Ganze mit etwas mehrerem Auswand herübernehmen und zusammenhalten sollen, allein die Gründe, warum es nicht geschah, waren auch von Gewicht.

Ging nun hier etwas verloren, so war in der späteren Jahrszeit ein neuer vorausgesehener Gewinn beschieden. Das bedeutende Mineralienkabinett des Fürsten Galligin, das er als Präsident derselben ihr zugedacht hatte, sollte nach Jena geschafft und nach der von ihm beliebten Ordnung aufgestellt werden. Dieser Zuwachs gab dem ohnehin schon wohlversehenen Museum einen neuen Glanz. Die übrigen wissenschaftlichen Anstalten, meiner Leitung untergeben, erhielten sich in einem mäßigen, von der Kasse gebotenen Zustand.

Belebt sobann war die Atademie durch bedeutende Studierende, die durch ihr Streben und Hossen auch den Lehrern gleichen jugendlichen Mut gaben. Bon bedeutenden, einige Zeit sich aufhaltenden Fremden nenne: von Podmanitsch, der, vielseitig unterrichtet, an unserm Wollen und Wirken teilnehmen und thätig mit eingreisen mochte.

Reben allem biesem wissenschaftlichen Bestreben hatte bie Jenaische Geselligkeit nichts von ihrem heitern Charakter verloren. Neue heranwachsende, hinzutretende Glieder vermehrten die Anmut und ersetzten reichlich, was mir in Weimar auf einige Zeit entgangen war.

Wie gern hatte ich biese in jedem Sinne angenehmen und be-

lehrenden Tage noch die übrige schöne Herbstzeit genossen; allein die vorzubereitende Ausstellung trieb mich nach Beimar zurück, womit ich denn auch den September zubrachte. Denn bis die angekommenen Stücke sämtlich ein- und aufgerahmt wurden, bis man sie in schicklicher Ordnung, in günstigem Lichte aufgestellt und den Beschauern einen würdigen Anblick vorbereitet hatte, war Zeit und Mühe nötig, besonders da ich alles mit meinem Freunde Meyer selbst verrichtete, auch auf ein sorgfältiges Zurücksenden Bedacht zu nehmen hatte.

Perseus und Andromeda war der für die diesjährige vierte Ausstellung bearbeitete Gegenstand. Auch dabei hatten wir die Absteck, auf die Herrlichkeit der äußern menschlichen Natur in jugendlichen Körpern beiderlei Geschlechts aufmerksam zu machen; denn wo sollte man den Gipfel der Kunst finden als auf der Blütenhöhe des Geschöpfs nach Gottes Ebenbilde!

Ludwig hummeln, geboren in Neapel, wohnhaft in Rassel, war ber Preis zu erkennen; er hatte mit zartem Kunstsinn und Gefühl ben Gegenstand behandelt. Andromeda stand aufrecht in der Mitte des Bildes am Felsen; ihre schon befreite linke hand konnte durch heranziehen einiger Falten des Mantels Bescheidenheit und Schamhaftigkeit bezeichnen; ausruhend saß Perseus auf dem haupte des Ungeheuers zu ihrer Seite, und gegenüber löste ein heraneisender Genius soeben die Fesseln der rechten hand. Seine bewegte Jüngslingsgestalt erhöhte die Schönheit und Arast des würdigen Paares.

Einer Landschaft von Robben aus Kassel ward in biesem Fach ber Preis zuerkannt. Die Jenaische Allgemeine Litteraturzeitung vom Jahr 1803 erhält durch einen Umriß des historischen Gemäldes das Andenken des Bildes und durch umständliche Beschreibung und Beurteilung der eingesendeten Stücke die Erinnerung jener Thätigkeit.

Indem wir nun aber uns auf jede Weise bemühten, dasjenige in Ausübung zu bringen und zu erhalten, was der bilbenden Kunst als allein gemäß und vorteilhaft schon längst anerkannt worden, vernahmen wir in unsern Sälen, daß ein neues Bücklein vorhanden sei, welches vielen Eindruck mache; es bezog sich auf Kunst und wollte die Frömmigkeit als alleiniges Fundament derselben festsetzen. Von dieser Nachricht waren wir wenig gerührt; denn wie sollte anch eine Schlußfolge gelten, eine Schlußfolge wie diese: einige Mönche waren Künstler; deshalb sollen alle Kinstler Mönche sein!

Doch hatte bebenklich scheinen burfen, daß werte Freunde, die unsere Ausstellung teilnehmend besuchten, auch unser Berfahren billigten, sich boch an diesen, wie man wohl merkte, schmeichelhaften, die Schwäche begunftigenden Einstüfterungen zu ergötzen schienen und sich davon eine glückliche Wirkung versprachen.

Die im Oktober fleißig besuchte Ausstellung gab Gelegenheit, sich mit einheimischen und auswärtigen Kunstfreunden zu unterhalten; auch sehlte es, der Jahrszeit gemäß, nicht an willfommenen Besuchen aus der Ferne. Hofrat Blumenbach gönnte seinen Weimarich- und Jenaischen Freunden einige Tage; und auch diesmal wie immer verlieh seine Gegenwart den beitersten Unterricht.

Und wie ein Gutes immer ein anderes zur Folge hat, so stellte sich bas reine Bernehmen in der innersten Gesellschaft nach und nach wieder ber.

Eine bedeutende Korrespondenz ließ mich unmittelbare Blick selbst in die Ferne richten. Friedrich Schlegel, der bei seiner Durchreise mit unsern Bemühungen um seinen Alarkos wohl zufrieden gewesen, gab mir von Pariser Zuständen hinreichende Nachricht. Hofrat Sartorius, der gleichfalls zu einem Besuch das lange bestandene gute Berhältnis abermals aufgefrischt und eben jetzt mit den Studien der Hanselichte beschäftigt war, ließ mich an diesem wichtigen Unternehmen auch aus der Ferne teilnehmen.

Hochrat Rochlit, ber unser Theater mit zunehmendem Interesse betrachtete, gab solches durch mehrere Briefe, die sich noch vorfinden, zu erkennen.

Gar manches andere von erfreulichen Berhaltnissen find' ich noch angemerkt. Drei junge Männer: Klaproth, Bobe, Hain, hielten sich in Beimar auf und benutten mit Vergunstigung den Buttnerischen polyglottischen Nachlaß.

Wenn ich nun dieses Jahr in immerwährender Bewegung gehalten wurde und bald in Beimar, bald in Jena und Lauchstädt meine Geschäfte, wie sie vorkamen, versah, so gab auch der Besitz des kleinen Freiguts Roßla Beranlassung zu manchen Hin- und Herfahrten. Zwar hatte sich schon deutlich genug hervorgethan, daß, wer von einem so kleinen Sigentum wirklich Borteil ziehen will, es selbst bebauen, besorgen und als sein eigener Pachter und Berwalter den unmittelbaren Lebensunterhalt daraus ziehen milse, da sich denn eine ganz artige Existenz darauf grinden lasse, nur nicht für einen verwöhnten Weltbürger. Indessen hat das sogenannte Ländliche in einem angenehmen Thale, an einem kleinen, baum- und buschegerenzten Flusse, in der Nähe von fruchtreichen Höhen, unsern eines volkreichen und nahrhaften Städtchens, doch immer etwas, das mich tagelang unterhielt und sogar zu kleinen poetischen Produktionen eine heitere Stimmung verlieh. Frauen und Kinder sind hier in ihrem Elemente, und die in Städten unerträgliche Gevatterei ist hier wenigstens an ihrem einsachsten Ursprung; selbst Abneigung und Miswollen scheinen reiner, weil sie aus den unmittelbaren Bedürfnissen der Menschheit hervorspringen.

höchst angenehm war die Nachbarschaft von Ofimannstädt in demfelbigen Thale auswärts, nur auf der linken Seite des Wassers. Auch Wielanden sing dieser Naturzustand an bedenklich zu werden; einmal setzte er sehr humoristisch auseinander, welches Umschweises es bedürse, um der Natur nur etwas Genießbares abzugewinnen. Er wußte die Umständlichseiten des Erzeugnisses der Futterkräuter gründlich und heiter darzustellen: erst brachte er den sorgiam gebauten Klee mühsam durch eine teuer zu ernährende Magd zusammen und ließ ihn von der Kuh verzehren, um nur zusetzt etwas Weißes zum Kasses zu haben.

Wieland hatte sich in jenen Theater- und Festhändeln sehr wacker benommen; wie er denn, immer redlich, nur manchmal, wie es einem jeden geschieht, in augenblicklicher Leidenschaft, bei eingestößtem Borurteil, in Abneigungen, die nicht ganz zu schelten waren, eine launige Unbilligkeit zu äußern versührt ward. Wir bessuchen ihn oft nach Tische und waren zeitig genug über die Wiesen wieder zu Hause.

In meinen Weimarischen häuslichen Berhältnissen ereignete sich eine bedeutende Beränderung. Freund Meyer, der seit 1792, einige Jahre Abwesenheit ausgenommen, als Haus- und Tischgenosse mich durch belehrende, unterrichtende, beratende Gegenwart erfreute, verließ mein Haus in Gesolg einer eingegangenen ehlichen Verbindung. Jedoch die Notwendigkeit, sich ununterbrochen mitzuteisen, überwand bald die geringe Entsernung; ein wechselseitiges Einwirken blieb lebendig, so daß weder Hindernis noch Pause jemals empsunden ward.

Unter allen Tumulten biefes Jahres ließ ich boch nicht ab, meinen Liebling, Eugenien, im stillen zu hegen. Da mir das Ganze

volldommen gegenwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen, wie ich ging und stand; baher benn auch die große Ausführlichkeit zu erlären ist, indem ich mich auf den jedesmaligen einzelnen Punkt konzentrierte, der unmittelbar in die Anschauung treten sollte.

Cellini gehörte ichon mehr einer wilben, gerftreuten Welt an; anch biefen mußt' ich, jeboch nicht ohne Anftrengung, zu förbern; benn im Grunde war bie unternommene Arbeit mehr von Belang, als ich anfangs benten mochte.

Reineke Fuchs burfte nun auch in jedem leibenschaftlich-leichtfertigen Momente Hervortreten, so war er wohl empfangen und für gewisse Beit ebenfalls gepflegt.

## 1803.

Bum neuen Jahre gaben wir Palaeophron und Neoterpe auf dem öffentlichen Theater. Schon war durch die Borstellung der Terenzischen Brüder das Publikum an Masken gewöhnt, und nun konnte das eigentliche erste Musterstück seine gute Wirkung nicht versehlen. Der frühere, an die Herzogin Amalia gerichtete Schluß ward ins Allgemeinere gewendet, und die gute Aufnahme dieser Darstellung bereitete den besten Humor zu ernsteren Unternehmungen.

Die Aufführung der Braut von Messina (19. März) machte viel Borarbeit; durchgreisende Lese- und Theaterproben nötig. Der bald darauf folgenden natürlich en Tochter erster Teil (2. April), sodann die Jungfrau von Orleans verlangten die volle Zeit; wir hatten uns vielleicht nie so lebhaft, so zweckmäßig und zu allgemeiner Rufriedenheit bemüht.

Daß wir aber alles Mißwollenbe, Berneinenbe, Herabziehenbe burchaus ablehnten und entfernten, bavon sei nachstehenbes ein Zeugnis. Zu Ansang bes Jahrs war mir durch einen werten Freund ein kleines Lustspiel zugekommen, mit dem Titel: Der Schädelkenner, die respektablen Bemühungen eines Mannes wie Gall lächerlich und verächtlich machend. Ich schädte solches zurück mit einer aufrichtigen allgemeinen Erklärung, welche, als ins Ganze greisend, hier gar wohl einen Platz verdient.

"Indem ich bas kleine artige Stud, als bei uns nicht aufführ-

für einen verwöhnten Weltbürger. Indessen hat das sogenannte Ländliche in einem angenehmen Thale, an einem kleinen, baum- und buschbegrenzten Flusse, in der Nähe von fruchtreichen Höhen, unsern eines volkreichen und nahrhaften Städtchens, doch immer etwas, das mich tagelang unterhielt und sogar zu kleinen poetischen Produktionen eine heitere Stimmung verlieh. Frauen und Kinder sind hier in ihrem Elemente, und die in Städten unerträgliche Gevatterei ist hier wenigstens an ihrem einsachsen Ursprung; selbst Abneigung und Wiswollen scheinen reiner, weil sie aus den unmittelbaren Bedürfnissen der Menschheit hervorspringen.

höchst angenehm war die Nachbarschaft von Ofmannstädt in bemselbigen Thale auswärts, nur auf der linken Seite des Wassers. Auch Wielanden sing dieser Naturzustand an bedenklich zu werden; einmal setzte er sehr humoristisch auseinander, welches Umschweises es bedürse, um der Natur nur etwas Genießbares abzugewinnen. Er wußte die Umständlichseiten des Erzeugnisses der Futterkräuter gründlich und heiter darzustellen: erst brachte er den sorzsam gebauten Klee mühsam durch eine teuer zu ernährende Magd zusammen und ließ ihn von der Auh verzehren, um nur zuletzt etwas Weißes zum Kasses zu haben.

Wieland hatte sich in jenen Theater- und Festhändeln sehr wacker benommen; wie er denn, immer redlich, nur manchmal, wie es einem jeden geschieht, in augenblicklicher Leidenschaft, bei eingestößtem Borurteil, in Abneigungen, die nicht ganz zu schelten waren, eine launige Unbilligkeit zu äußern versührt ward. Wir bessuchen ihn oft nach Tische und waren zeitig genug über die Wiesen wieder zu Hause.

In meinen Beimarischen häuslichen Berhältnissen ereignete sich eine bebeutende Beränderung. Freund Meyer, der seit 1792, einige Jahre Abwesenheit ausgenommen, als Haus- und Tischgenosse mich durch belehrende, unterrichtende, beratende Gegenwart erfreute, verließ mein Haus in Gesolg einer eingegangenen ehlichen Berbindung. Jedoch die Notwendigseit, sich ununterbrochen mitzuteisen, überwand bald die geringe Entsernung; ein wechselseitiges Einwirken blieb lebendig, so daß weder Hindernis noch Pause jemals empfunden ward.

Unter allen Tumniten biefes Jahres ließ ich boch nicht ab, meinen Liebling, Eugenien, im ftillen zu hegen. Da mir bas Gange

volltommen gegenwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen, wie ich ging und stand; daher denn auch die große Ausführlichkeit zu erstären ist, indem ich mich auf den jedesmaligen einzelnen Bunkt konzentrierte, der unmittelbar in die Anschauung treten sollte.

Cellini gehörte ichon mehr einer wilben, gerstreuten Welt an; auch biesen wußt' ich, jeboch nicht ohne Anstrengung, zu förbern; benn im Grunde war bie unternommene Arbeit mehr von Belang, als ich anfangs benten mochte.

Reineke Fuchs durfte nun auch in jedem leidenschaftlich-leichtfertigen Momente hervortreten, so war er wohl empfangen und für gewisse Beit ebenfalls gepflegt.

## 1803.

Bum neuen Jahre gaben wir Palaeophron und Reoterpe auf dem öffentlichen Theater. Schon war durch die Borstellung der Terenzischen Brüder das Publikum an Masken gewöhnt, und nun konnte das eigentliche erste Musterstück seine gute Birkung nicht verfehlen. Der frühere, an die Herzogin Amalia gerichtete Schluß ward ins Allgemeinere gewendet, und die gute Aufnahme dieser Darstellung bereitete den besten Humor zu ernsteren Unternehmungen.

Die Aufführung der Braut von Messina (19. März) machte viel Borarbeit; durchgreisende Lese- und Theaterproben nötig. Der bald darauf folgenden natürlichen Tochter erster Teil (2. April), sodann die Jungfrau von Orleans verlangten die volle Zeit; wir hatten uns vielleicht nie so lebhaft, so zweckmäßig und zu allgemeiner Zusriedenheit bemüht.

Daß wir aber alles Migwollende, Berneinende, Herabziehende burchaus ablehnten und entfernten, davon sei nachsiehendes ein Zeugnis. Zu Anfang des Jahrs war mir durch einen werten Freund ein kleines Lustspiel zugekommen, mit dem Titel: Der Schäbelkenner, die respektablen Bemühungen eines Mannes wie Gall lächerlich und verächtlich machend. Ich schäcke zurück mit einer aufrichtigen allgemeinen Erklärung, welche, als ins Ganze greifend, hier gar wohl einen Plat verdient.

"Indem ich bas fleine artige Stud, als bei uns nicht aufführ-

bar, zurückenbe, halte ich es nach unserm alten freundschaftlichen Berhältniffe für Pflicht, die näheren Ursachen anzugeben.

"Bir vermeiben auf unserm Theater so viel möglich alles, was wissenschaftliche Untersuchungen vor der Menge herabsetzen könnte, teils aus eigenen Grundsätzen, teils weil unsere Alademie in der Nähe ist und es unfreundlich scheinen würde, wenn wir das, womit sich dort mancher sehr ernstlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten.

"Gar mancher wissenschaftliche Bersuch, ber Natur irgend ein Geheimnis abgewinnen zu wollen, tann für sich, teils auch durch Charlatanerie der Unternehmer, eine lächerliche Seite bieten, und man darf dem Komiter nicht verargen, wenn er im Borbeigehen sich einen kleinen Seitenhieb erlaubt. Darin sind wir auch teineswegs pedantisch; aber wir haben sorgfältig alles, was sich in einiger Breite auf philosophische oder litterarische Händel, auf die neue Theorie der Heilunde u. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gallische wunderliche Lehre, der es denn doch so wenig als der Lavaterischen an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter preiszeben, besonders da wir sikrichten müßten, manchen unserer achtungswerten Zuhörer dadurch verdrießlich zu machen.

"Weimar, am 24. Januar 1803."

Mit einem schon früher auslangenden und nun frisch bereicherten Repertorium tamen wir wohlausgestattet nach Lauchstädt. Das neue Haus, die wichtigen Stücke, die sorgfältigste Behandlung erregten allgemeine Teilnahme. Die Andria des Terenz, von Herm Niemeher bearbeitet, ward ebenmäßig wie die Brüder mit Annäherung ans Antike aufgeführt. Auch von Leipzig fanden sich Zuschauer; sie sowohl als die von Halle wurden mit unsern ernsten Bemühungen immer mehr bekannt, welches uns zu großem Borteil gedieh. Ich verweilte diesmal nicht länger daselbst als nötig, um mit Hofrat Kirms, meinem Mitkommissarius, die Bedürsnisse der Baulichkeiten und einiges Winschenswerte der Umgebung anzuordnen.

In halle, Giebichenstein, Merfeburg, Raumburg erneuerte ich gar manche werte Berbindung. Professor Bolf, Geheimer Rat Schmalz, Jakob, Reil, Lafontaine, Niemeyer entgegneten mir mit gewohnter Freundlichkeit. Ich besah von Lepffers Mineralienkabinett, bestieg ben Petersberg, um frische Porphyrstide zu holen. Ghe ich abreifte,

sah ich noch mit Freuden, daß unser theatralisches Ganzes sich schon von selbst bewegte und im einzelnen nichts nachzuhelsen war, wobet freilich die große Thätigkeit des Regisseurs Genast gerühmt werden mußte. Ich nahm meinen Rückweg über Merseburg, das gute Berhältnis mit den dortigen oberen Behörden zu besestigen, sodann meinen Geschäften in Weimar und Jena weiter obzuliegen.

Mis ich mir nun fur biefe Beit bas Theaterwefen ziemlich aus bem Sinne gefchlagen hatte, ward ich im Beifte mehr als jemals babin gurudgeführt. Es melbeten fich, mit entschiedener Reigung für bie Buhne, zwei junge Manner, bie fich Bolff und Gruner nannten, von Augsburg tomment, jener bisber jum Sanbelsstante. biefer jum Militar ju rechnen. Nach einiger Brufung fand ich balb. baß beibe bem Theater zur besondern Bierde gereichen würden und bag bei unserer icon wohlbestellten Buhne ein paar frische Subjette von biefem Wert fich schnell heranbilden würden. Ich beschloß, fie festzuhalten, und weil ich eben Reit hatte, auch einer heitern Rube genoß, begann ich mit ihnen grundliche Didastalien, indem ich auch mir die Runft aus ihren einfachften Glementen entwickelte und an ben Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudierte. fo daß ich felbst klarer über ein Geschäft ward, bem ich mich bisher instinktmäßig hingegeben hatte. Die Grammatit, die ich mir ausbilbete, verfolgte ich nachber mit mehreren jungen Schaufpielern; einiges bavon ift schriftlich übrig geblieben.

Nach jenen genannten beiben fügte sich's, baß noch ein hübscher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei uns vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Gestalt und Wesen das Beste hoffen; besonders war er Schillern willsommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schickliche Besetzung der sämtlichen Kollen sein Augenmerk richtete. Wir hielten daher auch ihn fest und fanden ihn balb an seinem Platze brauchdar.

Der erste Teil von Eugenie war geschrieben, gespielt und gebruckt; das Schema des Ganzen lag Szene nach Szene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzeugnis hatte keineswegs abgenommen.

Der zweite Teil sollte auf bem Landgut, bem Aufenthalt Gugeniens, vorgeben, ber britte in ber Hauptstadt, wo mitten in ber größten Berwirrung bas wiedergefundene Sonett freilich tein heil, aber boch einen schönen Augenblick wurde bervorgebracht haben. Doch ich barf

nicht weitergehen, weil ich sonft bas Ganze umftändlich vortragen mußte.

Ich hatte mich ber freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Oeffentlichen mitzuteilen vielleicht Gelegenheit sinde. Man empfand, man dachte, man folgerte, was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Teil hervorzutreten, eh das Ganze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indes wohl ganz vernünftig erklären läßt.

Einen sehr tiefen Sinn hat jener Wahn, daß man, um einen Schat wirklich zu heben und zu ergreifen, stillschweigend versahren müsse, kein Wort sprechen dürfe, wie viel Schreckliches und Ergötzenbes auch von allen Seiten erscheinen möge. Eben so bebeutsam ist das Märchen: man müsse bei wunderhafter Wagefahrt nach einem kostdaren Talisman in entlegensten Bergwildnissen unaufhaltsam vorschreiten, sich ja nicht umsehen, wenn auf schrossem Pfade fürchterlich brohende ober lieblich sockende Stimmen ganz nahe hinter uns vernommen werden.

Indessen war's geschehen, und die geliebten Szenen der Folge besuchten mich nur manchmal wie unstäte Geister, die wiederkehrend siehentlich nach Erlösung seufzen.

So wie schon einige Jahre machte ber Zustand von Jena uns auch diesmal gar manche Sorge. Seit der französischen Revolution war eine Unruhe in die Menschen gekommen, dergestalt, daß sie entweder an ihrem Zustand zu ändern oder ihren Zustand wenigstens dem Ort nach zu verändern gedachten. Hierzu konnten besonders die Lehrer an Hochschulen ihrer Stellung nach am meisten verlockt werden; und da eben zu dieser Zeit dergleichen Anstalten neu errichtet und vorzüglich begünstigt wurden, so sehlte es nicht an Reiz und Einsaung dorthin, wo man ein besseres Einkommen, höheren Rang, mehr Einsluß in einem weitern Kreise sich versprechen konnte.

Diese großweltischen Ereignisse muß man im Auge behalten, wenn man sich im allgemeinen einen Begriff machen will von bem, was um diese Zeit in dem Keinen Kreise der Jenaischen Akademie sich ereignete.

Der im ärztlichen Fache so umfichtige und mit mannigfachem

ber größten Ordnung verwahrt; vielleicht ergößen fich unsere Nachkommen an dem Hergang dieser für uns wenigstens höchst bebeutenben Begebenheit.

Nachdem also die Anstalt der Litteraturzeitung in ihrem ganzen Gewichte gesichert war, hatte man sich nach Männern umzusehen, die erledigten Lehrsächer wieder zu besetzen. Bon mehreren in Borschlag gebrachten Anatomen wurde Ackermann berusen, welcher den Grund zu einem längst beabsichtigten stehenden anatomischen Museum legte, das der Akademie verbleiben sollte. Auch Schelver war herangezogen und der botanischen Anstalt vorgesetzt. Man hatte von seiner Persönlichkeit, als eines zugleich höchst zarten und tiessinnigen Wesens, die besten Hoffnungen für die Naturwissenschaft.

Die von Lenz gegrundete mineralogische Sozietät erweckte das größte Bertrauen; alle Freunde dieses Wissens wünschten als Mitglieder aufgenommen zu werden, und sehr viele beeiserten sich, mit bedeutenden Geschenken das angelegte Kabinett zu vermehren.

Unter solchen zeichnete sich Fürst Gallitin aus, welcher die Shre ber ihm übertragenen Präsidentenstelle durch das Geschent seines ansiehnlichen Kabinetts anzuerkennen suchte, und da durch diesen wie durch andern Zuwachs die Anstalt höchst bedeutend geworden, so bestätigte der Herzog gegen Ende des Jahrs die Statuten der Gesellschaft und gab ihr dadurch unter den öffentlichen Anstalten einen entsichiedenen Rang.

Rach bem Berlust so mancher bedeutenden Personen hatten wir nns jedoch neumitwirkender Männer zu erfreuen. Fernow kam von Kom, um kunftig in Deutschland zu verbleiben; wir hielten ihn fest. Herzogin Amalie gab ihm die seit Jagemanns Tode unbesetzte Bibliothekarstelle ihrer besondern Büchersammlung; seine gründliche Kenntnis der italienischen Litteratur, eine ausgesuchte Bibliothek dieses Faches und seine angenehmen geselligen Eigenschaften machten diesen Erwerd höchst schäeden. Daneben führte er einen bedeutenden Schat mit sich: die hinterlassenn Beichnungen seines Freundes Carstens, dem er in seiner künstlerischen Lausbahn dis an sein frühzeitiges Ende mit Rat und That, mit Urteil und Nachhilse treulichst beigestanden hatte.

Dr. Riemer, ber mit herrn von humbolbt nach Italien gegangen war und bort einige Zeit in beffen Familienfreis mitgewirft hatte, war in Fernows Gesellschaft herausgereift und als gewandter zulett Hufeland, der Jurift, nach Ingolstadt, Paulus und Schelling aber nach Burzburg wanderten.

Nach allem biesem vernahmen wir im August, die so hochgeschätzte Litteraturzeitung solle auch von Jena weg und nach Halle gebracht werden. Der Plan war klug genug angelegt: man wollte ganz im gewohnten Gange das laufende Jahr durchführen und schließen, sodann, als geschähe weiter nichts, ein neues anfangen, zu Ostern aber gleichsam nur den Druckort verändern und durch solches Manöver mit Anstand und Bequemlichkeit diese wichtige Anstalt für ewig von Sena wegspielen.

Die Sache war von der größten Bedeutsamkeit, und es ist nicht zu viel gesagt: diese stille Einleitung bedrohte die Akademie für den Augenblick mit völliger Auflösung. Man war diesseits wirklich in Berlegenheit; denn ob man gleich das Recht hatte, die Unternehmer zu fragen, od dieses allgemeine Gerücht einen Grund habe, so wollte man doch in einer solchen gehässigen Sache nicht übereilt, noch hart erscheinen; daher anfänglich ein Zandern, das aber von Tag zu Tag gefährlicher ward. Die erste Hälfte des Augusts war verstrichen, und alles kam darauf an, was in den sechs Wochen bis Michael zu einer Gegenwirkung vorgenommen werden könnte.

Auf einmal kommt hilfe, woher sie nicht zu erwarten war. Kotzebne, der sich seit den Szenen des vorigen Jahrs als Todseind aller Weimarischen Thätigkeit erwiesen hatte, kann seinen Triumph nicht im stillen feiern; er gibt in dem Freimütigen übermütig an den Tag: mit der Akademie Jena, welche bisher schon großen Verlust an tüchtigen Prosessoren erlitten, sei es nun völlig zu Ende, indem die Allgemeine Litteraturzeitung in Gesolg großer, dem Redakteur verwilligter Begünstigungen von da hinweg und nach Halle verlegt werde.

Bon unserer Seite hörte nun alles Bebenken auf: wir hatten volle Ursache, die Unternehmer zu fragen, ob dies ihre Absicht sei. Und da solche nun nicht geseugnet werden konnte, so erklärte man ihren Borsat, die Anstalt bis Oftern in Jena hinzuhalten, für nichtig und versicherte zugleich, man werde mit dem neuen Jahre in Jena die Allgemeine Litteraturzeitung selbst fortsetzen.

Diese Erklärung war kun genug; benn wir hatten kaum die Möglichkeit in der Ferne zu sehen geglaubt; doch rechtsertigte der Ersolg den wackern Entschluß. Die Aktenstücke jener Tage sind in ber größten Ordnung verwahrt; vielleicht ergogen fich unfere Nachtommen an bem Gergang biefer für uns wenigstens höchst bebeutenben Begebenheit.

Rachdem also die Anstalt der Litteraturzeitung in ihrem ganzen Gewichte gesichert war, hatte man sich nach Männern umzusehen, die erledigten Lehrsächer wieder zu besetzen. Bon mehreren in Borschlag gebrachten Anatomen wurde Ackermann berusen, welcher den Grund zu einem längst beabsichtigten stehenden anatomischen Museum legte, das der Alabemie verbleiben sollte. Auch Schelver war herangezogen und der botanischen Anstalt vorgesetzt. Man hatte von seiner Bersönlichteit, als eines zugleich höchst zuren und tiessinnigen Wesens, die besten Hoffnungen für die Naturwissenschaft.

Die von Lenz gegründete mineralogische Sozietät erweckte das größte Bertrauen; alle Freunde dieses Wissens wünschten als Mitglieder aufgenommen zu werden, und sehr viele beeiserten sich, mit bedeutenden Geschenken das angelegte Kabinett zu vermehren.

Unter folden zeichnete sich Fürst Gallitin ans, welcher die Shre der ihm übertragenen Präsidentenstelle durch das Geschent seines anseichnlichen Kabinetts anzuerkennen suchte, und da durch diesen wie durch andern Zuwachs die Anstalt höchst bedeutend geworden, so bestätigte der Herzog gegen Ende des Jahrs die Statuten der Gesellschaft und gab ihr dadurch unter den öffentlichen Anstalten einen entschiedenen Rang.

Nach bem Berluft so mancher bedeutenden Personen hatten wir uns jedoch neumitwirkender Männer zu erfreuen. Fernow kam von Rom, um künftig in Deutschland zu verbleiben; wir hielten ihn fest. Herzogin Amalie gab ihm die seit Jagemanns Tode unbesetzte Bibliothekarstelle ihrer besondern Büchersammlung; seine gründliche Kenntnis der italienischen Litteratur, eine ausgesuchte Bibliothek diese Faches und seine angenehmen geselligen Eigenschaften machten diesen Erwerb höchst schae und seine Angeben führte er einen bedeutenden Schah mit sich: die hinterlassenen Zeichnungen seines Freundes Carstens, dem er in seiner künstlerischen Laufbahn dis an sein frühzeitiges Ende mit Rat und That, mit Urteil und Nachhilse treulichst beigestanden hatte.

Dr. Riemer, ber mit herrn von humboldt nach Italien gegangen war und bort einige Zeit in beffen Familienfreis mitgewirft hatte, war in Fernows Gesellschaft herausgereift und als gewandter Kenner ber alten Sprachen uns gleichfalls höchlich willfommen. Er gesellte sich zu meiner Familie, nahm Wohnung bei mir und wendete seine Sorgfalt meinem Sohne zu.

Auch mit Belter ergab fich ein naberes Berhaltnis; bei feinem vierzebntägigen Aufenthalt war man wechselseitig in fünstlerischem und fittlichem Ginne um vieles naber gefommen. Er befand fich in bem feltsamften Drange gwischen einem ererbten, von Jugend auf geübten, bis zur Meifterschaft burchgeführten Sandwert, bas ihm eine burgerliche Eriftens ötonomisch verficherte, und amischen einem eingebornen, fraftigen, unwiderstehlichen Runfttriebe, ber aus feinem Andividuum ben gangen Reichtum ber Tonwelt entwickelte. Renes treibend, von diesem getrieben, von jenem eine erworbene Fertigfeit befitsend, in biefem nach einer zu erwerbenden Gewandtheit bestrebt, ftand er nicht etwa wie Berkules am Scheibewege zwischen bem, mas ju ergreifen ober ju meiben fein mochte, fonbern er ward von zwei gleich werten Musen bin und ber gezogen, beren eine fich feiner bemachtigt, beren andere bagegen er fich anzueignen munichte. Bei seinem redlichen, tuchtig burgerlichen Ernst war es ihm eben so febr um sittliche Bildung zu thun, als biefe mit ber afthetischen fo nah verwandt, ja ihr vertorpert ift und eine ohne die andere zu wechselfeitiger Bolltommenheit nicht gebacht werben fann.

Und so konnte ein doppelt wechselseitiges Bestreben nicht außen bleiben, da die Weimarischen Kunstfreunde sich fast in demselben Falle befanden; wozu sie nicht geschaffen waren, hatten sie zu leisten, und was sie Angebornes zu leisten wünschten, schien immerfort unversucht zu bleiben.

Die Angebäube ber Bibliothet nach bem Schlosse zu wurden ber freieren Aussicht wegen abgebrochen; nun machte sich statt ihrer ein neuer Gelaß nötig, wozu die Herren Gent und Rabe gleichfalls die Risse zu liefern gefällig übernahmen. Was sonst in jenen Platz gefunden hatte, stattliche Treppe, geräumige Expeditions- und Geseluschaftszimmer wurden gewonnen, ferner im zweiten Stock nicht allein Stand für mehrere Bücherrepositorien, sondern auch einige Räume für Altertümer, Kunstsachen, und was dem anhängt; nicht weniger wurde das Münztadinett, vollständig an sächsichen Medaillen, Thalern und kleineren Gelbsorten, nebenher auch mit Denkmünzen, ingleichen römischen und griechischen versehen, besonders aufbewahrt.

Da ich mich in meinem Leben vor nichts fo febr als vor leeren

Worten gehütet und mir eine Phrase, wobei nichts gebacht ober empsunden war, an andern unerträglich, an mir unmöglich schien, so litt ich bei der Uebersetzung des Cellini, wozu durchaus unmittelbare Ansicht gesordert wird, wirkliche Pein. Ich bedauerte herzlich, daß ich meine erste Durchreise, meinen zweiten Ausenthalt zu Florenz nicht besser genutzt, mir von der Kunst neuerer Zeit nicht ein eindringlicheres Anschauen verschafft hatte. Freund Meyer, der in den Jahren 1796 und 1797 sich daselbst die gründlichsten Kenntnisse erworden hatte, hals mir möglichst aus; doch sehnt' ich mich immer nach dem eigenen, nicht mehr gegönnten Anblick.

Ich kam baher auf ben Gebanken, ob nicht wenigstens Cellinische Münzen, auf die er sich so viel zu gute thut, noch zu finden sein möchten, ob nicht anderes, was mich in jene Zeiten versetzen könnte, noch zu haben ware.

Glücklicherweise vernahm ich von einer Nürnbergischen Auktion, in welcher Kupfermünzen des funfzehnten und schzehnten, ja des siebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts feil geboten wurden, und es gelang, die ganze Masse zu erhalten. Die Originassolge von Bäpsten seit Martin V. dis auf Clemens XI., also dis zum ersten Biertel des achtzehnten Jahrhunderts, wurde mir nicht allein zu eigen, sondern auch dazwischen Kardinäle und Priester, Philosophen, Gelehrte, Künstler, merkwürdige Franen, in scharfen, unbeschädigten Exemplaren; teils gegossen, teils geprägt, aber verwundersam und bedauerlich: unter so manchen Hunderten sein Cellini. Aufgeregt war man nun, auch hier das Geschichtliche zu studieren; man forschte nach Bonanni, Mazzucchelli und andern und legte so den Grund zu ganz neuer Belehrung.

Das altere Schießhaus vor dem Frauenthor war schon längst von den Parkanlagen überstügelt; der Raum, den es einnahm, bereits zwischen Garten eingeschlossen und Spaziergangen; die Uebungen nach der Scheibe, besonders aber das eigentliche Bogelschießen, nach und nach unbequem und gefährlich.

Bum Tausch nahm ber Stadtrat mit mehrsachem Gewinn einen großen, schön gelegenen Bezirf vor dem Regelthor; die weit verbreiteten Aeder sollten in Garten, Gartenlander verwendet und an bem schicklichsten Platz ein neues Schießhaus gebaut werden.

Die eigentliche Lage eines Gebaudes, sobald bem Architekten Freiheit gegeben ift, bleibt immer besselben hauptaugenmerk: ein Goethe, Werte. XXVI. 7

ländliches Gebäude soll die Gegend zieren und wird von ihr geziert; und so war die sorgfältigsie Beratung zwischen den Berliner Architekten und den Weimarischen Kunstfreunden, nicht weniger dem Stadtrat und der Schützengesellschaft eine geraume Zeit im Schwange.

Bei einem neuen Luftgebäube mit seinen Umgebungen, zur Aufnahme einer großen Menge bestimmt, ist das Hauptersordernis Schatten, welcher nicht sogleich herbeigebannt werden kann. Hier war also ein angenehmes Hölzchen der notwendige Punkt, einen Flügel daran zu lehnen; für die Hauptrichtung entschied sodann eine oberhalb jenes Buschwerks hergehende uralte viersache Lindensallee; man mußte den Flügel und also das ganze Gebäude rechtwinkelig darauf richten.

Ein mäßiger Plan, ben Bedürfnissen allenfalls hinreichend, erweiterte sich nach und nach; die Schützengesellschaft, das Publifum als die Tanzenden, die Genießenden, alle wollten bedacht sein, alle verlangten ein schiedliches und bequemes Lokal. Nun aber forderte die nahebei, doch gesondert anzulegende Wirtschaft ebenfalls ihre mannigsaltigen Bedürfnisse, und so behnte sich der Plan immer mehr aus. Zwar gab die Ungleichheit des Terrains, die man zu überwinden hatte, die schönste Gelegenheit, aus der notwendigen Bedingtheit des Lokals die Forderungen des Zweckes zu entwickeln, am Ende aber konnte man sich nicht leugnen, bei ökonomischer Ausbehnung und nach ästhetischen Rücksichen über die Grenze des Bedürfnisses hinausgegangen zu sein.

Doch ein Gebäude gehört unter die Dinge, welche nach erfüllten inneren Zwecken auch zu Befriedigung der Angen aufgestellt werden, so daß man, wenn es fertig ist, niemals fragt, wie viel Ersindungstraft, Anstrengung, Zeit und Geld dazu erforderlich gewesen; die Totalwirkung bleibt immer das Dämonische, dem wir huldigen.

Gegen Ende des Jahrs erlebte ich das Glück, mein Berhältnis zu den Erdschollen von Rofila völlig aufgehoben zu sehen. War der vorige Pachter ein Lebemann und in seinem Geschäft leichtsinnig und nachlässig, so hatte der neue, als disheriger Bürger einer Landstadt, eine gewisse eigene kleinliche Rechtlichkeit, wovon die Behandlung jener bekannten Quelle ein Symbol sein mag. Der gute Mann, in seinen Gartenbegriffen einen Springbrunnen als das höchste befindend, leitete das dort mäßig absließende Wasser in engen Blechröhren an die niedrigste Stelle, wo es denn wieder einige Fuß in die Höße

sprang, aber statt bes Wasserspiegels einen Sumpf bilbete. Das idplische Naturwesen jenes Spaziergangs war um seine Einfalt vertümmert, sowie benn auch andere ähnliche Anstalten ein gewisses erstes Gefallen nicht mehr zuließen.

Zwischen allem biesem war ber häusliche Mann boch auch klar geworden, daß die Bestigung für den, der sie persönlich benutze, ganz einträglich sei, und in dem Maße, wie mir der Besitz verleidete, mußte er ihm wünschenswürdig erscheinen; und so ereignete sich's, daß ich nach sechs Jahren das Gut ihm abtrat, ohne irgend einen Berlust als der Zeit und allensalls des Auswandes auf ländliche Feste, deren Bergnügen man aber doch auch für etwas rechnen mußte. Konnte man ferner die klare Anschauung dieser Zustände auch nicht zu Geld anschlagen, so war doch viel gewonnen und nebenbei mancher heitere Tag im Freien gesellig zugebracht.

Frau von Staël kam anfangs Dezember in Weimar an, als ich noch in Jena mit dem Programm beschäftigt war. Was mir Schiller über sie am 21. Dezember schrieb, diente auf einmal über das wechselseitige, aus ihrer Gegenwart sich entwickelnde Berhältnis aufzuklären.

"Frau von Stael wird Ihnen völlig fo erscheinen, wie Sie fie fich a priori ichon touftruiert haben werben; es ift alles aus einem Stud und tein frember, falicher, pathologischer Bug in ihr. Dies macht, baf man fich, trot bes immensen Abstands ber Naturen und Dentweisen, vollfommen wohl bei ihr befindet, daß man alles von ihr horen, ihr alles fagen mag. Die frangofifche Beiftesbildung ftellt fie rein und in einem bochft intereffanten Lichte bar. In allem, was wir Philosophie nennen, folglich in allen letten und höchsten Inftangen, ift man mit ihr im Streit und bleibt es trot alles Redens. Aber ihr Naturell und Gefühl ift beffer als ihre Metaphpfit, und ibr iconer Berftand erhebt fich ju einem genialischen Bermogen. Sie will alles erklaren, einseben, ausmeffen; fie ftatuiert nichts Dunkles, Unzugängliches, und wohin fie nicht mit ihrer Facel leuchten tann, ba ift nichts für fie vorhanden. Darum bat fie eine horrible Schen bor ber Zbealphilosophie, welche nach ihrer Meinung gur Moftit und gum Aberglauben führt, und bas ift bie Stickluft, wo fie umtommt. Kur bas, mas wir Poefie nennen, ift fein Ginn in ihr; fie tann fich von folden Werten nur bas Leibenschaftliche, Rednerifche und Allgemeine zueignen, aber fie wird nichts Falfches

schätzen, nur das Rechte nicht immer erkennen. Sie ersehen aus diesen paar Worten, daß die Klarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohlthätig wirken können. Das einzige Lästige ist die ganz ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge; man muß sich ganz in ein Gehörorgan verwandeln, um ihr folgen zu können. Da sogar ich, bei meiner wenigen Fertigkeit im Französischreben, ganz leiblich mit ihr fortkomme, so werden Sie, bei Ihrer größern Uebung, eine sehr leichte Kommunikation mit ihr haben."

Da ich mich von Jena, ohne mein Geschäft abgeschlossen zu haben, nicht entfernen konnte, so gesangten noch gar mancherlei Schilberungen und Nachrichten zu mir, wie Frau von Staël sich benehme und genommen werde, und ich konnte mir ziemlich die Rolle vorsichreiben, welche ich zu spielen hätte. Doch sollte das alles ganz anders werden, wie in dem nächsten Jahr, wohin wir hinüber gehen, zu melden ist.

Wie unbequem aber ein so bebeutender Besuch mir gerade zu ber Zeit sein mußte, wird bersenige mitempsinden, der die Wichtigkeit des Geschäfts bedenkt, das mich damals in Jena festhielt. Der weltberühmten Allgemeinen Litteraturzeitung mit Aufkündigung des Dienstes zuvorzukommen und, indem sie sich an einen andern Ort bewegte, sie an derselben Stelle fortsetzen zu wollen, war ein kühnes Unternehmen. Man bedenkt nicht immer, daß ein kühn Unternommenes in der Ausstührung gleichsalls Kühnheit erfordert, weil bei dem Ungemeinen durch gemeine Mittel nicht wohl auszulangen sein möchte. Mehr als ein Verständiger, Ginsichtiger gab mir das Erstaunen zu erkennen, wie man sich in ein solch unmögliches Unternehmen habe einlassen, daß ein Mann von dem Verdienste des herrn hofrat Sichstädt sich zu Fortsetzung des Geschäfts entschloß, an dem er bisher so bedeutenden Teil genommen hatte.

Die Weimarischen Aunstfreunde hielten es nunmehr für Pflicht, bas, was an ihrem Einfluß gewichtig sein tonnte, auch auf die Schale zu legen. Preisaufgaben für bilbende Künftler, Rezensionen ber eingesenbeten Blätter, Preiserteilung, sonstige verwandte Aussichrungen, Ausschreiben einer neuen Preisaufgabe: dieser Komplex von in einander greifenden Operationen, welcher bisher den Prophläen angehört hatte, sollte nunmehr der Allgemeinen Litteraturzeitung zu teil werden.

Das Programm hiezu beschäftigte mich in meiner diesmaligen Absonderung, indem ich mit dem Freund und eifrigen Mitarbeiter Heinrich Meyer in fortwährender Kommunikation blieb.

Wer Gelegenheit hat, den ersten Jahrgang der Neuen oder Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung anzusehen, der wird gern bekennen, daß es keine geringe Arbeit gewesen. Die Preisaufgabe von 1803 war auf verschiedene Weise gelöst, auch Professor Wagner aus Würzburg der Preis zuerkannt, nachdem vorher die verschiedenen Berdienste der Mitwerber gewürdigt sowohl als von freiwillig Eingesendetem Rechenschaft gegeben worden. Alsdann hatte man einen Bersuch gemacht, Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi zu restaurieren und sich in Gedanken der Kunst dieses Urvaters, wie es sich thun ließe, zu nähern.

Die Beimarischen Kunstfreunde hatten diese fünf Jahre her, während welcher sie diese Anstalt durchgeführt, gar wohl bemerken können, daß eine allzu eng bestimmte Aufgabe dem Künstler nicht durchauß zusage und daß man dem freien Geist einigen Spielraum lassen müsse, um nach eignem Sinn und Bermögen eine Bahl anstellen zu können. Die diesjährige Aufgabe war daher: daß Menschengeschlecht, vom Elemente des Wassers bedrängt, wovon wir eine ganz besondere Mannigsaltigkeit hoffen konnten.

Aus jenem Brogramm füge zum Schluß noch eine Stelle hier ein, die Gelegenheit gibt, ein anmutiges Ereignis zu besprechen. "Unter den Schäten der Galerie zu Rassel verdient die Charitas von Leonardo da Binci die Ausmerksamkeit der Künstler und Liebhaber im höchsten Grad. Herr Riepenhausen hatte den schönen Kopf dieser Figur, in Aquarelksarben trefslich kopiert, zur Ausstellung eingesandt. Die süße Traurigkeit des Mundes, das Schmachtende der Augen, die sanfte, gleichsam bittende Neigung des Hauptes, selbst der gedämpste Farbenton des Originalbildes waren durchaus rein und gut nachgeahmt. Die größte Zahl derer, welche die Ausstellung besuchten, haben diesen Kopf mit vielem Bergnügen gesehen; ja, derselbe muß einen Kunstliebhaber im höchsten Grade angezogen haben, indem wir die unverkennbaren Spuren eines herzlichen Kusses von angenehmen Lippen auf dem Glase, da, wo es den Mund bedeckt, aufgedrückt fanden."

Wie liebenswürdig aber bas Faksimile eines folden Ruffes gewefen, wird man nur erst gang empfinden, erfährt man die Umftände, unter welchen foldes möglich geworben. Unfere Ausstellung tam Diefes Sahr fpater guftande; bei bem Anteil, welchen bas Bublifum zeigte. liefen wir es langer als gewöhnlich fteben; bie Rimmer wurden falter und nur gegen bie Stunden bes eröffneten Ginlaffes geheizt. Gine geringe Abgabe für die einmalige Entree gum Beften ber Anstalt mar genehmigt, besonders von Fremden; für Ginheimische war ein Abonnement eingerichtet, welches nach Belieben auch außer ber bestimmten Reit ben Gintritt gewährte. Andem wir alfo, nach Gewahrwerben biefer liebevollen Teilnabme an einem porzüglichen Runftwert, uns in ftiller Seiterfeit ben Urheber gu entbeden bemübten, murbe folgendes erft festgefett. Jung mar ber Ruffenbe, bas batte man voraussetzen konnen; aber bie auf bem Glas firierten Rüge sprechen es aus; er muß allein gewesen sein, vor vielen batte man bergleichen nicht magen burfen. Dies Ereignis geschah fruh bei ungebeizten Rimmern: ber Gebnfüchtige bauchte bas falte Glas an, brudte ben Ruft in feinen eigenen Sauch, ber alsbann erftarrenb fich tonsolidierte. Nur wenige murben mit dieser Angelegenheit befannt, aber es war leicht auszumachen, wer beizeiten in ben ungeheizten Zimmern allein fich eingefunden, und ba traf fich's benn auch recht gut: Die bis gur Gewißheit gefteigerte Bermutung blieb auf einem jungen Menschen ruben, beffen wirklich fugliche Lippen wir Eingeweihten nachher mehr als einmal freundlich zu bearufen Belegenheit hatten.

So viel wir wiffen, ift bas Bilb nach Dorpat gefommen.

Ein großer, jedoch leiber schon vorausgesehener Berlust betraf uns am Ende des Jahres: Herder verließ uns, nachdem er lange gesiecht hatte. Schon drei Jahre hatte ich mich von ihm zurückgezogen; denn mit seiner Krankheit vermehrte sich sein miswollender Widerspruchsgeist und überdüsterte seine unschätzbare einzige Liebensfähigkeit und Liebenswürdigkeit. Man kam nicht zu ihm, ohne sich seiner Milbe zu erfreuen; man ging nicht von ihm, ohne verletzt zu sein.

Wie leicht ist es, irgend jemand zu franken oder zu betrüben, wenn man ihn in heiteren, offenen Angenbliden an eigene Mängel, an die Mängel seiner Gattin, seiner Kinder, seiner Bustande, seiner Bohnung mit einem scharfen, treffenden, geistreichen Wort erinnert!

Dies war ein Fehler früherer Zeit, bem er aber nachhing und ber gulett jebermann von ihm entfrembete.

Fehler der Jugend find erträglich; benn man betrachtet fie als Uebergange, als bie Gaure einer unreifen Frucht; im Alter bringen fie gur Bergweiflung.

Sonderbar genug follte ich fury por feinem Ende ein Refumé unferer vieljährigen Freuden und Leiben, unferer Uebereinstimmung fowie des ftorenden Digverhaltniffes erleben.

Berber hatte fich nach ber Borftellung von Gugenie, wie ich bon andern borte, auf bas gunftigfte barüber ausgesprochen, und er war freilich ber Dann, Absicht und Leiftung am grundlichsten gu untericeiben. Debrere Freunde wiederholten die eigensten Ausbrude: fie waren pragnant, genau, mir bochft erfreulich; ja, ich durfte eine Wiederannäherung hoffen, wodurch mir bas Stud doppelt lieb geworben märe.

hierzu ergab fich bie nächste Aussicht. Er war zu ber Beit, als ich mich in Rena befand, eines Geschäfts wegen baselbft; wir wohnten im Schloft unter einem Dache und wechselten anftanbige Besuche. Eines Abends fand er fich bei mir ein und begann mit Rube und Reinheit bas Befte von gedachtem Stud gu fagen. Indem er als Renner entwickelte, nahm er als Wohlwollender innigen Teil, und wie uns oft im Spiegel ein Bemalbe reigenber vortommt als beim unmittelbaren Anschauen, fo ichien ich nun erft biefe Brobuftion recht ju tennen und einseitig felbst zu genießen. Diese innerlichfte ichone Freude jedoch follte mir nicht lange gegonnt fein: benn er endigte mit einem zwar heiter ausgesprochenen, aber hochst wiberwartigen Trumpf, wodurch bas Bange, wenigstens für ben Augenblick, vor bem Berftand vernichtet ward. Der Ginfichtige wird die Möglichkeit begreifen, aber auch bas ichreckliche Gefühl nachempfinden, bas mich ergriff; ich fab ihn an, erwiderte nichts, und die vielen Sahre unferes Rusammenfeins erschreckten mich in biefem Symbol auf bas fürchterlichste. Go schieden wir, und ich habe ibn nicht wiedergesehen.

## 1804.

Der Winter hatte fich mit aller Gewalt eingefunden, Die Bege waren verschneit, auf ber Schnecke fein Fortkommen. Frau von Staël kündigte sich immer dringender an; mein Geschäft war vollendet, und ich entschloß mich in mancherlei Betracht, nach Weimar zu gehen. Aber auch diesmal fühlt' ich die Schädlichkeit des Binterausenthaltes im Schlosse. Die so teure Ersahrung von 1801 hatte mich nicht ausmerksam, nicht küger gemacht: ich kehrte mit einem starken Katarrh zurück, der, ohne gefährlich zu sein, mich einige Tage im Bette und sodann wochenlang in der Stube hielt. Dadurch ward mir nun ein Teil des Ausenthalts dieser seltenen Frau historisch, indem ich, was in der Gesellschaft vorging, von Freunden berichtlich vernahm; und so mußte denn auch die Unterhaltung erst durch Billette, dann durch Zwiegespräche, später in dem kleinsten Zirkel stattsinden — vielleicht die günstigste Weise, wie ich sie kennen lernen und mich ihr, in sofern dies möglich war, auch mitteilen konnte.

Ihre Gegenwart hatte, wie in geistigem so in körperlichem Sinne, etwas Reizendes, und sie schien es nicht übelzunehmen, wenn man auch von dieser Seite nicht unempfindlich war. Wie oft mochte sie Geselligkeit, Bohlwollen, Reigung und Leidenschaft zusammengeschwolzen haben! Auch sagte sie einst: "Ich habe niemals einem Manne vertraut, der nicht einmal in mich verliebt gewesen wäre." Die Bemerkung ist richtig: denn hat, wie in der Liebe geschieht, ein Mann sein Inneres aufgeschlossen und sich hinzgegeben, so ist das ein Geschent, das er nicht zurücknehmen kann, und es würde unmöglich sein, ein ehemals geliebtes Wesen zu besichäbigen oder ungeschützt zu lassen.

Mit entschiedenem Andrang verfolgte sie ihre Absicht, unsere Zustände kennen zu lernen, sie ihren Begriffen ein- und nuterzuordnen, sich nach dem Einzelnen so viel als möglich zu erkundigen, als Weltfrau sich die geselligen Berhältnisse klar zu machen, in ihrer geistreichen Weiblichkeit die allgemeineren Borstellungsarten, und was man Philosophie nennt, zu durchdringen und zu durchschauen. Ob ich nun gleich gar keine Ursache hatte, mich gegen sie zu verstellen, wiewohl ich, auch wenn ich mich gehen lasse, doch immer von den Leuten nicht recht gesaßt werde, so trat doch hier ein äußerer Umstand ein, der mich für den Augendlick schen machte. Ich erhielt so eben ein erst herausgekommenes französsisches Buch, die Korrespondenz don ein paar Frauenzimmern mit Rousseau enthaltend. Sie hatten ben unzugänglichen, scheuen Mann ganz eigentlich mystisiziert, indem sie ihn erst durch kleine Angelegenheiten zu interessischen, zu einem

Briefwechfel mit ihnen anguloden gewußt, ben fie, nachdem fie ben Scherz genug hatten, jufammenftellen und bruden ließen.

hierüber gab ich mein Mißfallen an Frau von Stael zu ertennen, welche die Sache leicht nahm, sogar zu billigen schien und nicht undeutlich zu verstehen gab, sie denke ungefähr gleicherweise mit uns zu versahren. Weiter bedurft' es nichts, um mich aufmerksam und vorsichtig zu machen, mich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Borzüge biefer hochbenkenben und empfindenden Schriftstellerin liegen jedermann vor Augen, und die Resultate ihrer Reife burch Deutschland zeigen genugsam, wie wohl sie ihre Zeit angewendet.

Hre Zwecke waren vielfach: fie wollte das sittliche, gesellige, litterarische Weimar kennen lernen und sich über alles genau unterrichten; dann aber wollte auch sie gekannt sein und suchte daher ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr darum zu thun schien, unsere Denkweise zu erforschen. Allein dabei konnte sie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, aufs Gefühl, auf den Geist, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit aufregen, deren Mangel sie uns vorwarf.

Da fie keinen Begriff hatte von dem, was Pflicht heißt, und zu welcher stillen, gefaßten Lage sich derjenige, der sie übernimmt, entschließen muß, so sollte immersort eingegriffen, augenblicklich gewirkt, sowie in der Gesellschaft immer gesprochen und verhandelt werden.

Die Weimaraner sind gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht gelegentlich auch eines falschen, aber das französische Auflodern ließ sich nicht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit, wo die französische Uebergewalt so alleitig drohte und stilltluge Menschen das unausweichliche Unbeil voraussahen, das uns im nächsten Jahre an den Rand der Bernichtung führen sollte.

Auch vorlesend und deklamierend wollte Frau von Staël sich Kränze erwerben. Eine Borlesung der Phädra, der ich nicht beiswohnen konnte, hatte jedoch einen vorauszuschenden Erfolg: es ward abermals klar, der Deutsche möchte wohl auf ewig dieser beschränkten Form, diesem abgemessenen und aufgedunsenen Pathos entsagt haben. Den darunter verborgenen hübschen natürlichen Kern mag er lieber entbehren, als ihn aus so vieler, nach und nach darum gehillten Unnatur gutmütig herausklauben.

Philosophieren in ber Gefellschaft heißt sich über unauflösliche

Brobleme lebhaft unterhalten. Dies war ihre eigentliche Luft und Leibenschaft. Natürlicherweise trieb sie es in Reben und Wechselreben gewöhnlich bis zu benen Angelegenheiten bes Denkens und Empfindens, die eigentlich nur zwischen Gott und dem Einzelnen zur Sprache kommen sollten. Dabei hatte sie, als Frau und Französin, immer die Art, auf Hauptstellen positiv zu verharren und eigentlich nicht genau zu hören, was der andere sagte.

Durch alles dieses war der boje Genius in mir aufgeregt, daß ich nicht anders als widersprechend, dialektisch und problematisch alles Borkommende behandelte und sie durch hartnäckige Gegensätze oft zur Berzweiflung brachte, wo sie aber erst recht liebenswürdig war und ihre Gewandtheit im Denken und Erwidern auf die glänzendste Weise darthat.

Noch hatte ich mehrmals unter vier Angen folgerechte Gespräche mit ihr, wobei sie jedoch auch nach ihrer Weise lästig war, indem sie über die bedeutendsten Vorsommenheiten nicht einen Augenblick stilles Nachdenken erlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angelegenheiten, bei den wichtigsten Gegenständen eben so schne bei der Hand sein, als wenn man einen Federball aufzufangen hätte.

Gin Geschichtchen ftatt vieler moge bier Blat nehmen. Frau von Staël trat einen Abend vor der Hofzeit bei mir ein und fagte gleich jum Willtommen mit heftiger Lebhaftigkeit: "Ich habe Guch eine wichtige Nachricht anzukundigen. Moreau ift arretiert mit einigen andern und bes Berrats gegen ben Tyrannen angeklagt." - Ich hatte feit langer Beit, wie jedermann, an der Berfonlichkeit bes Edlen teilgenommen und war seinem Thun und Sandeln gefolgt; ich rief im stillen mir bas Bergangene gurud, um nach meiner Art baran bas Gegenwärtige zu prifen und bas Runftige baraus zu ichließen, ober boch wenigstens zu ahnen. Die Dame veranderte bas Wefprach, basselbe, wie gewöhnlich, auf mannigfach gleichgültige Dinge führend, und als ich, in meinem Grubeln verharrend, ihr nicht fogleich gefprachig zu ermibern wußte, erneuerte fie bie ichon oft vernommenen Borwürfe: ich sei biesen Abend wieder einmal gewohnterweise mauffabe und keine heitere Unterhaltung bei mir zu finden. Ich ward wirklich im Ernft boje, verficherte, fie fei feines mabren Anteils fabia: fie falle mit ber Thur ins Saus, betäube mich mit einem berben Schlag und verlange fobann, man folle alfobalb fein Liebchen pfeifen

und von einem Gegenstand zum andern hilpfen. Dergleichen Aeußerungen waren recht in ihrem Sinn; sie wollte Leidenschaft erregen, gleichviel welche. Um mich zu versöhnen, sprach sie die Momente des gedachten wichtigen Unfalls grundlich durch und bewies dabei große Einsicht in die Lage der Dinge, wie in die Charaktere.

Ein anderes Geschichtchen bezeugt gleichfalls, wie heiter und leicht mit ibr ju leben war, wenn man es auf ibre Beife nahm. An einem personenreichen Abendessen bei Bergogin Amglie faß ich weit von ihr und war eben auch für diesmal ftill und mehr nachbenklich. Meine Nachbarschaft verwies es mir, und es gab eine kleine Bewegung, beren Urfache endlich bis ju den höhern Bersonen binaufreichte. Frau von Stael vernahm die Anklage meines Schweigens. äußerte fich barüber wie gewöhnlich und fügte bingu: "Ueberhaupt mag ich Goethe nicht, wenn er nicht eine Bouteille Champagner getrunten bat." 3ch fagte barauf halb laut, fo bag es nur meine Nächsten vernehmen tonnten: "Da muffen wir uns benn boch icon manchmal zusammen bespitt haben." Ein mäßiges Belächter entftand barauf; fie wollte ben Anlag erfahren, niemand tonnte und mochte meine Borte im eigentlichsten Ginne frangofisch wiedergeben, bis endlich Benjamin Conftant, auch ein Nahfitzender, auf ihr anhaltendes Forbern und Drangen, um die Sache abzuschließen, es unternahm, ihr mit einer euphemistischen Bhrase genugzuthun.

Was man jedoch von solchen Berhältnissen hinterher benten und sagen mag, so ist immer zu bekennen, daß sie von großer Bedeutung und Einstuß auf die Folge gewesen. Jenes Werk über Deutschland, welches seinen Ursprung dergleichen geselligen Unterhaltungen verdankte, ist als ein mächtiges Rüstzeug anzusehen, das in die chinessische Mauer antiquierter Borurteile, die uns von Frankreich trennte, sogleich eine breite Lücke durchbrach, so daß man über dem Rhein und, in Gesolg dessen, über dem Kanal endlich von uns nähere Kenntnis nahm, wodurch wir nicht anders als lebendigen Einstuß auf den fernern Besten zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes Unbequeme und den Konslitt nationeller Eigentümlichseiten, die uns damals ungelegen kamen und keineswegs förderlich erscheinen wollten.

Mit Benjamin Conftant wurden mir gleichfalls angenehme belehrende Stunden. Wer fich erinnert, was dieser vorzügliche Mann in ben folgenden Zeiten gewirkt und mit welchem Eifer berfelbe ohne Wanken auf bem einmal eingeschlagenen, für recht gehaltenen Wege fortgeschritten, der würde ahnen können, was in jener Zeit für ein würdiges, noch unentwickeltes Streben in einem solchen Manne gewaltet. In besondern vertraulichen Unterredungen gab er seine Grundsätze und Ueberzeugungen zu erkennen, welche durchaus ins Sittlich-Politisch-Praktische auf einem philosophischen Wege gerichtet waren. Auch er verlangte das Gleiche von mir; und wenn ihm auch meine Art und Weise, Natur und Kunst anzusehen und zu behandeln, nicht immer deutlich werden konnte, so war doch die Art, wie er sich dieselbe redlich zuzueignen, um sie seinen Begriffen anzusnähern, in seine Sprache zu übersetzen trachtete, mir selbst von dem größten Antzen, indem für mich daraus hervorging, was noch Unentwickeltes, Unklares, Unmittelbares, Unpraktisches in meiner Behandlungsweise liegen dürfte.

Abendlich verweilte er einigemal mit Frau von Staël bei mir. Späterbin langte noch Johannes von Müller an, und es fonnte an bochst bedeutender Unterhaltung nicht fehlen, ba auch ber Bergog. mein gnädigster Berr, an folden engen Abendfreisen teilzunehmen geneigt war. Freilich maren alsbann bie wichtigen Greigniffe und Berhangniffe bes Angenblicks unaufhaltfam an ber Tagesordnung, und um hievon ju gerftreuen, tam bie von mir angelegte, gerabe bamals leibenschaftlich vermehrte Dedaillensammlung aus ber zweiten Salfte des funfzehnten Sahrhunderts gludlich ju Silfe, indem bie Befellichaft fich baburch veranlagt fab, aus bem Bebenklich-Bolitischen, aus dem Allgemein = Philosophischen in bas Besondere. Siftorifch= Menschliche hinüberzugehen. Sier war nun Johannes Müller an seiner Stelle, indem er die Beschichte eines jeden, mehr ober weniger bedeutenden, vor unfern Augen in Erz abgebildeten Mannes voll= fommen gegenwärtig hatte und babei gar manches Biographisch-Erheiternde gur Sprache brachte.

Auch in ben folgenden Wochen des ersten Jahresviertels fehlte es nicht an teilnehmenden Fremden. Professor Wolf, der mächtige Philolog, schien sich immer mehr in unserm Kreise zu gefallen und war von Halle dießmal auf kurze Zeit, mich zu besuchen, gekommen. Rehberg, verdienstwoller Maser, den die Kriegsläufte aus Italien vertrieben hatten, ließ uns preiswürdige Arbeiten sehen, mit denen er sich nach England begeben wollte. Auch vernahmen wir umftändlich durch ihn, welchen Unbilden das schöne Land, besonders aber auch Rom, ausgesetzt sei.

Fernows Gegenwart war höchst erfrischend und belehrend, indem er für Kunst und italienische Sprache viel Anregendes mitgebracht hatte. Bossens Aufenthalt in Jena war nicht weniger einslußreich; sein gutes Berhältnis zu Hofrat Eichstädt ließ ihn für die Litteraturzeitung thätig sein, ob er gleich schon die Absicht, Jena zu verlassen, nicht ganz verbergen konnte.

Wie schwer es übrigens war, mit den fremden trefslichen Gästen einigermaßen auszudauern, davon gebe ich nur folgendes Beispiel. Frau von Staël hatte eine Aufführung der natürlichen Tochter so gut wie erzwungen; was wollte sie aber bei der wenigen mimischen Bewegung des Stücks aus der ihr völlig unverständlichen Redessülle herausnehmen? Mir sagte sie, daß ich nicht wohlgethan, diesen Gegenstand zu behandeln; das Buch, das den Stoff dazu hergegeben, werde nicht geschätzt und das Original der Heldin, die darin siguriere, in der guten Sozietät nicht geachtet. Als ich nun solche Inkanzen scherzhaft abzulehnen Humor genug hatte, versetzte sie: das sei eben der große Fehler von uns deutschen Autoren, daß wir uns nicht ums Bublikum bekümmerten.

Ferner verlangte fie bringend, das Mädchen von Andros aufführen zu sehen. Ich erinnere mich aber nicht, wie fie dieses antikifierende Maskenwesen mochte aufgenommen haben.

Gegen Ende Juni begab ich mich nach Jena und ward gleich an bemfelbigen Abend durch lebhafte Johannisfeuer munter genug empfangen. Es ist teine Frage, daß sich diese Lustslammen auf den Bergen, sowohl in der Nähe der Stadt, als wenn man das Thal auf- und abwärts fährt, überraschend freundlich ausnehmen.

Nach Berschiedenheit der vorhandenen Materialien, ihrer Menge, mehr oder weniger Schnelligkeit der Berwendung, züngeln sie bald obelisken-, bald phramidenartig in die Höhe, scheinen glühend zu verlöschen und leben auf einmal ermuntert wieder auf. Und so sieht man ein solches feuriges Bechselspiel thalauf thalab auf die mannigfaltigste Weise belebend fortsetzen.

Unter allen biesen Erscheinungen that sich eine zwar nur auf fürzere Zeit, aber bebeutend und auffallend hervor. Auf ber Spitze bes Hausberges, welcher, von seiner Borberseite angesehen, kegelartig in bie Höhe fteigt, flammte gleichmäßig ein bedeutenbes Fener empor,

boch hatte es einen beweglichern und unruhigern Charafter; auch verlief nur furze Zeit, als es sich in zwei Bächen an den Seiten des Regels heruntersließend sehen ließ; diese, in der Mitte durch eine seurige Querlinie verbunden, zeigten ein kolossales leuchtendes A, auf dessen Gipsel eine starte Flamme gleichsam als Krone sich hervorthat und auf den Namen unserer verehrten Herzogin-Mutter hindeutete. Diese Erscheinung ward mit allgemeinem Beisall aufgenommen; fremde Gäste fragten verwundert über die Mittel, wodurch ein so bedeutendes und Festlichseit krönendes Feuergebilde habe veranstatte werden können.

Sie ersuhren jedoch gar bald, daß bieses das Wert einer vereinigten Menge war und einer solchen, von der man es am wenigsten erwartet hätte.

Die Universitätsstadt Jena, beren unterste, ärmste Klasse sich so fruchtbar erweist, wie es in den größten Städten sich zu ereignen pslegt, wimmelt von Knaben verschiedenen Alters, welche man gar füglich den Lazzaronis vergleichen kann. Ohne eigentlich zu betteln, nehmen sie durch Bielthätigkeit das Wohlthun der Einwohner, besonders aber der Studierenden in Anspruch. Bei vorzüglicher Frequenz der Alademie hatte sich diese Erwerbsklasse besonders vermehrt; sie standen am Markte und an den Straßenecken überall bereit, trugen Botschaften hin und wider, besellten Pferde und Wagen, trugen die Stammbücher hin und her und sollicitierten das Einschreiben, alles gegen geringe Retributionen, welche denn doch ihnen und ihren Familien bedeutend zu gute lamen. Man nannte sie Mohren, wahrscheinlich weil sie, von der Sonne verbrannt, sich durch eine dunklere Gesichtsfarbe auszeichneten.

Diese hatten sich schon lange her das Recht angemaßt, das Feuer auf der Spite des Hausbergs anzuzünden und zu unterhalten, welches anzusachen und zu ernähren sie sich folgender Mittel bebienten. Eben so den weiblichen Dienstboten der bürgerlichen Häuser als den Studierenden willsährig, wußten sie jene durch manche Gessälligkeit zu verpstichten, dergestalt, daß ihnen die Besenstumpfen das Jahr über ausbewahrt und zu dieser Festlichkeit abgeliesert wurden. Um diese regelmäßig in Empfang zu nehmen, teilten sie sich in die Quartiere der Stadt und gelangten am Abend des Johannistags scharenweis zusammen auf der Spite des Hausberges an, wo sie dann ihre Reissackeln so schannistals möglich entzlindeten

und sodann mit ihnen mancherlei Bewegungen machten, welche sich diesmal zu einem großen A gestalteten, da sie denn stillhielten und jeder an seinem Platze die Flamme so lange als möglich zu ershalten suchten.

Diese lebhafte Erscheinung, bei einem heitern Abendgelag von versammelten Freunden gewahrt und bewundert, eignete sich auf alle Fälle, einigen Enthusiasmus zu erregen. Man stieß auf das Wohl der verehrten Fürstin an, und da schon seit einiger Zeit eine immer ernstere Polizei dergleichen seurige Lustbarkeiten zu verdieten Anstalten machte, so bedauerte man, daß eine solche Seelenspreude künftig nicht mehr genossen werden sollte, und äußerte den Wunsch sür die Dauer einer solchen Gewohnheit in dem heitern Toast:

Johannisfeuer sei unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumpf gekehrt Und Jungens immer geboren.

Einer gründlichern Heiterkeit genoß man bei Untersuchung ber bortigen wissenschaftlichen Anstalten; besonders hatte die Sammlung der mineralogischen Gesellschaft an Reichtum und Ordnung merklich zugenommen. Die Blitzsinter, welche zu der Zeit erst lebhaft zur Sprache gekommen, gaben, wie es mit allem bedeutenden Neuen geschieht, dem Studium ein frisches Interesse. Geognostische Erfahrungen, geologische Gedanken in ein folgerechtes Anschanen einzuleiten, gedachte man an ein Modell, das beim ersten Anblick eine anmutige Landschaft vorstellen, deren Unebenheiten bei dem Auseinanderziehen des Ganzen durch die innerkich angedeuteten versichiedenen Gebirgsarten rationell werden sollten. Sine Ansage im kleinen ward gemacht, anfänglich nicht ohne Erfolg, nachher aber durch andere Interessen problematische Dinge der Bergessenheit sibergeben.

Die von Hofrat Buttner hinterlaffene Bibliothet gab noch immer manches zu thun und bas Binden der Bucher, das nachherige Ginordnen manche Beschäftigung.

Söchst erfreulich aber bei allem biesem war ber Besuch meines gnäbigsten Herrn, welcher mit Geheimem Rat von Boigt, einem in biesen Geschäften eifrig mitwirkenden Staatsmanne, herüberkam. Wie belohnend war es, für einen solchen Fürsten zu wirken, welcher immer neue Aussichten dem Handeln und Thun eröffnete, sodann die Ausssührung mit Bertrauen seinen Dienern überließ, immer von Zeit zu Zeit wieder einmal hereinsah und ganz richtig beurteilte, in wiesern man den Absichten gemäß gehandelt hatte; da man ihn denn wohl ein und das andere Mal durch die Resultate schnellerer Fortschritte zu überraschen wußte.

Bei seiner diesmaligen Anwesenheit wurde der Beschluß reif, ein anatomisches Museum einzurichten, welches, bei Abgang eines Prosesson der Anatomie, der wissenschaftlichen Austalt verbleiben müsse. Es ward dieses um so nötiger, als bei Entsernung des bedeutenden Loderischen Kabinetts eine große Lücke in diesem Fach empfunden wurde. Prosesson Ackermann, von Heidelberg berusen, machte sich's zur Pflicht, sogleich in diesem Sinne zu arbeiten und zu sammeln, und unter seiner Anleitung gedieh gar bald das Unternehmen, zuerst im didaktischen Sinne, welcher durchaus ein anderer ist als der wissenschaftliche, der zugleich auf Neues, Seltenes, ja Kurioses Ausmerksamkeit und Bemühung richtet und nur in Gesolg des ersten allerdings Platz sinden kann und muß.

Re weiter ich in meinen dromatischen Studien vorrückte, besto wichtiger und liebwerter wollte mir die Geschichte ber naturwiffenicaften überhaupt ericbeinen. Wer bem Bange einer bobern Erfenntnis und Ginfict getreulich folgt, wird zu bemerten haben, bag Erfahrung und Biffen fortichreiten und fich bereichern konnen. baft jedoch bas Denten und die eigentlichste Ginficht teineswegs in gleichem Mage volltommener wird, und zwar aus ber gang natürlichen Urfache, weil das Wiffen unendlich und jedem neugierig Umberftebenden zugänglich, bas Ueberlegen, Denten und Berknüpfen aber innerhalb eines gemiffen Rreifes ber menschlichen Fabigfeiten eingeschloffen ift; bergeftalt, daß bas Erfennen ber vorliegenden Beltgegenftande vom Firftern bis jum tleinften lebendigen Lebepunkt immer beutlicher und ausführlicher werden fann, Die mahre Ginficht in Die Ratur Diefer Dinge jedoch in fich felbft gehindert ift, und biefes in bem Grabe, daß nicht allein die Individuen, sondern gange Jahrhunderte vom Brrtum gur Wahrheit, von ber Wahrheit gum Brrtum fich in einem ftetigen Rreife bewegen.

In biesem Jahre mar ich bis zu ber wichtigen Zeit gelangt, wo bie nachher Königlich genannte Englische Gesellschaft fich erft in Orford,

bann in London zusammenthat, durch mannigfaltige wichtige hindernisse aufgehalten, sobann durch den großen Brand in London in ihrer Thätigkeit unterbrochen, zuseht aber immer mehr eingerichtet, geordnet und gegründet war.

Die Geschichte dieser Sozietät von Thomas Sprat las ich mit großem Beifall und bebeutender Belehrung, was auch strengere Forderer gegen diesen freilich etwas slüchtigen Mann mögen einzuwenden haben. Geistreich ift er immer und läßt uns in die Zustände recht eigentlich hineinblicken.

Die Protofolle bieser Gesellichaft, herausgegeben von Birch, sind dagegen unbestritten ganz unschätzbar. Die Anfänge einer so großen Anstalt geben uns genug zu benten. Ich widmete diesem Werke sebe ruhige Stunde und habe von dem, was ich mir davon zugeeignet, in meiner Geschichte der Farbenlehre kurze Rechenschaft gegeben.

hier barf ich aber nicht verschweigen, daß diese Werke von der Göttinger Bibliothet durch die Gunft des edlen heyne mir zuge-tommen, dessen nachsichtige Geneigtheit durch viele Jahre mir ununterbrochen zu teil ward, wenn er gleich öfters wegen verspäteter Zuruchendung mancher bedeutender Werke einen kleinen Unwillen nicht ganz verbarg. Freilich war meine desultorische Lebens- und Studienweise meistens schuld, daß ich an tüchtige Werke nur einen Anlauf nehmen und sie wegen äußerer Zudringlichkeiten beiseite legen mußte, in hoffmung eines günstigern Augenblicks, der sich benn wohl auf eine lange Zeitstrecke verzögerte.

Bindelmanns frühere Briefe an Hofrat Berendis waren schon längst in meinen Händen, und ich hatte mich zu ihrer Ausgabe vorbereitet. Um das, was zu Schilberung des außerordentlichen Mannes auf mannigfaltige Weise dienen könnte, zusammenzustellen, zog ich die werten Freunde Wolf in Halle, Meyer in Weimax, Fernow in Jena mit ins Interesse, und so bildete sich nach und nach der Oktavband, wie er sodann in die Hände des Aublitums gelangte.

Ein französisches Manustript, Diderots Neffe, ward mir von Schillern eingehändigt, mit dem Bunsche, ich möchte solches überseigen. Ich war von jeher, zwar nicht für Diderots Gesinnungen und Denkweise, aber für seine Art der Darstellung als Autor ganz besonders eingenommen, und ich sand das mir vorliegende kleine Heft von der größten, aufregenden Trefslichkeit. Frecher und gehaltener, geistreicher und verwegener, unsittlich-sittlicher war mir kaum etwas

Goethe, Werte. XXVI.

vorgekommen; ich entschloß mich daher sehr gern zur Uebersetzung, rief zu eignem und fremdem Berständnis das früher Eingesehene aus den Schätzen der Litteratur hervor, und so entstand, was ich unter der Form von Noten in alphabetischer Ordnung dem Werk hinzussigte und es endlich bei Göschen herausgab. Die deutsche Uebersetzung sollte vorausgehen und das Original bald nachher abgedruckt werden. Hievon siberzeugt, versäumte ich, eine Abschrift des Originals zu nehmen, woraus, wie später zu erzählen sein wird, gar wunderliche Berbältnisse sich hervorthaten.

Die neue Allgemeine Litteraturzeitung bewegte sich mit jedem Monat lebendiger vorwärts, nicht ohne mancherlei Ansechtungen, doch ohne eigentliches Hindernis. Alles Für und Wider, was hier durchgesochten werden mußte, im Zusammenhang zu erzählen, würde keine unangenehme Aufgabe sein, und der Gang eines wichtigen litterarischen Unternehmens wäre jedenfalls belehrend. Hier können wir uns jedoch nur durch ein Gleichnis ausdricken. Der Jertum jenseits bestand darin: man hatte nicht bedacht, daß man von einem militärischgünstigen Posten wohl eine Batterie wegführen und an einen andern bedeutenden versehen kann, daß aber dadurch der Widersacher nicht verhindert wird, an der verlassenen Stelle sein Geschütz aufzusahren, um für sich gleiche Borteile daraus zu gewinnen. An der Leitung des Geschäftes nahm ich sortwährenden lebhaften Anteil; von Rezenstonen, die ich lieferte, will ich nur die der Bossischen Gedichten und bezeichnen.

Im Jahre 1797 hatte ich mit dem aus Italien zurückkehrenden Freunde Meher eine Wanderung nach den kleinen Kantonen, wohin mich nun schon zum drittenmale eine unglaubliche Sehnsucht anregte, heiter vollbracht. Der Bierwaldstättersee, die Schwzer Haden, Flüelen und Aktorf, auf dem hin- und herwege nur wieder mit freiem offenem Auge beschaut, nötigten meine Einbildungskraft, diese Lokalitäten als eine ungeheure Landschaft mit Personen zu bevölkern; und welche stellten sich schneller dar als Tell und seine wackern Zeitgenossen? Ich ersann hier an Ort und Stelle ein episches Gedicht, dem ich um so lieber nachhing, als ich wünschte, wieder eine größere Arbeit in Hexametern zu unternehmen, in dieser schönen Dichtart, in die sich nach und nach unsre Sprache zu sin sinden wußte, wobei die Absicht war, mich immer mehr durch Uebung und Beachtung mit Freunden darin zu vervollsommnen.

Bon meinen Absichten melbe nur mit wenigem, daß ich in dem Tell eine Art von Demos darzustellen vorhatte und ihn deshalb als einen tolossal fräftigen Lasträger bildete, die rohen Tierfelle und sonstige Waren durchs Gebirg hersiber und hinsiber zu tragen sein Leben lang beschäftigt und, ohne sich weiter um Herrschaft noch Knechtschaft zu bestümmern, sein Gewerbe treibend und die unmittelbarsten persönlichen Uebel abzuwehren fähig und entschlossen. In diesem Sinne war er den reichern und höhern Landsleuten bekannt und harmlos sübrigens auch unter den fremden Bedrängern. Diese seine Stellung erleichterte mir eine allgemeine in Handlung gesetzte Exposition, wodurch der eigentliche Zustand des Augenblicks anschaulich ward.

Mein Landvogt war einer von ben behaglichen Tyrannen, welche herz- und rückschstos auf ihre Zwecke hindringen, ilbrigens aber sich gern bequem sinden, deshalb auch leben und leben lassen, dabei auch humoristisch gelegentlich dies oder jenes versiben, was entweder gleichgültig wirken oder auch wohl Nuten und Schaden zur Folge haben kann. Man sieht aus beiden Schilderungen, daß die Anlage meines Gedichtes von beiden Seiten etwas Läßliches hatte und einen gemessenen Gang erlaubte, welcher dem epischen Gedichte so wohl ansteht. Die älteren Schweizer und deren treue Repräsentanten, an Bestigung, Ehre, Leib und Ansehn verletzt, sollten das sittlich Leidenschaftliche zur inneren Gärung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indes jene beiden Figuren persönlich gegen einander zu siehen und unmittelbar auf einander zu wirken hatten.

Diese Gedanken und Einbildungen, so sehr sie mich auch beschäftigt und sich zu einem reisen Ganzen gebildet hatten, gesiesen mir, ohne daß ich zur Ausführung mich hätte bewegt gesunden. Die deutsche Prosodie, in sofern sie die alten Silbenmaße nachbildete, ward, anstatt sich zu regeln, immer problematischer; die anerkannten Meister solcher Künste und Künstlichkeiten lagen dis zur Feindschaft in Widerstreit. Hierdurch ward das Zweiselhafte noch ungewisser; mir aber, wenn ich etwas vorhatte, war es unmöglich, siber die Mittel erst zu denken, wodurch der Zweck zu erreichen wäre; jene mußten mir schon bei der Hand sein, wenn ich diesen nicht alsobald ausgeben sollte.

Ueber biefes innere Bilben und äußere Unterlaffen waren wir in bas neue Jahrhundert eingetreten. Ich hatte mit Schiller biefe Angelegenheit oft besprochen und ihn mit meiner lebhaften Schilderung jener Felswände und gedrängten Zustände oft genug unterhalten, dergestalt, daß sich bei ihm dieses Thema nach seiner Weise zurechtstellen und formen mußte. Auch er machte mich mit seinen Ansichten bekannt, und ich entbehrte nichts an einem Stoff, der bei mir den Reiz der Neuheit und des unmittelbaren Anschauens versloren hatte, und überließ ihm daher denselben gerne und sörmlich, wie ich schon früher mit den Kranichen des Johlus und manchem andern Thema gethan hatte; da sich denn aus jener obigen Darsstellung, verglichen mit dem Schillerischen Drama, deutlich ergibt, daß ihm alles volltommen angehört und daß er mir nichts als die Anregung und eine lebendigere Anschauung schuldig sein mag, als ihm die einsache Legende hätte gewähren können.

Eine Bearbeitung dieses Gegenstandes ward immerfort wie gewöhnlich unter uns besprochen, die Rollen zulett nach seiner Ueberzeugung ausgeteilt, die Proben gemeinschaftlich vielsach und mit Sorgsalt behandelt; auch suchten wir in Kostüm und Dekoration nur mäßig, wiewohl schilch und charakteristisch, zu versahren, wobei wie immer mit unsern ökonomischen Kräften die Ueberzeugung zusammentraf, daß man mit allem Aeußern mäßig versahren, hingegen das Innere, Geistige so hoch als möglich steigern müsse. Ueberwiegt jenes, so erdrückt der einer jeden Sinnlichkeit am Ende doch nicht genugthuende Stoff alles das eigentlich höher Geformte, bessenwegen das Schauspiel eigentlich nur zulässig ist. Den 17. März war die Aufsührung und durch diese erste wie durch die solgenden Borstellungen, nicht weniger durch das Glück, welches dieses Wert durchaus machte, die darauf gewendete Sorgsalt und Müse vollkommen gerechtsertigt und belohnt.

Der Berabredung mit Schiller gemäß, ein Repertorium unsers beutschen Theaters nach und nach zu bilden, versuchte ich mich an Götz von Berlichingen, ohne dem Zweck genugthun zu können. Das Stück blieb immer zu lang; in zwei Teile geteilt war es unbequem, und der sließende historische Gang hinderte durchaus ein stationäres Interesse der Szenen, wie es auf dem Theater gesordert wird. Indessen der Arbeit angesangen und vollendet, nicht ohne Zeitverlust und sonstige Unbilden.

In diesen Zeiten melbete sich auch bei mir Graf Zenobio, um bie funfzig Karolin wieber zu empfangen, die er vor einigen Sahren

bei mir niedergelegt hatte; sie waren als Preis ausgesetzt für die beste Auflösung einer von ihm gestellten Frage, die ich gegenwärtig nicht mehr zu artikulieren wüßte, die aber auf eine wunderliche Weise da hinausging: wie es eigentlich von jeher mit der Bildung der Menschen und menschlicher Gesellschaft zugegangen sei? Man hätte sagen mögen, die Antwort sei in Herders Ideen und sonstigen Schriften berart schon enthalten gewesen; auch hätte Herder in seinem früheren Bigor, um diesen Preis zu gewinnen, wohl noch einmal zu einem fasilichen Resumé seine Feder walten lassen.

Der aute, wohldenkende Fremde, der fich's um die Aufklarung ber Menichen etwas wollte toften laffen, hatte fich von der Univerfitat Reng eine Borftellung gemacht, als wenn es eine Afabemie ber Biffenichaften mare. Bon ihr follten bie eingekommenen Arbeiten burchgesehen und beurteilt werben. Wie sonderbar eine folche Forberung au unfern Ruftanden pafte, ift balb überseben. Indeffen besprach ich bie Sache mit Schillern weitläufig, sobann auch mit Briesbach. Beibe fanden bie Aufgabe allzu weit umgreifend, und boch gemiffermaßen unbestimmt. In weffen Namen follte fie ausgeschrieben, von wem follte fie beurteilt werben, und welcher Beborbe burfte man zumuten, bie eingebenden Schriften, welche nicht anders als umfänglich fein tonnten, felbft von bem besten Ropfe ausgearbeitet, burchzuprufen? Der Konflift zwischen ben Anatoliern und Defumeniern war bamals lebhafter als jett; man fing an, fich ju überzeugen, bag bas Menschengeschlecht überall unter gemiffen Naturbedingungen babe entstehen konnen und daß jede so entstehende Menschenraffe fich ihre Sprache nach organischen Gesetzen habe erfinden muffen. Jene Frage nötigte nun, auf Diefe Anfänge bingubringen. Entschied man fich für eine Seite, fo konnte ber Auffat feinen allgemeinen Beifall erwarten; ichwanten zwischen beiben mar nicht ein Leichtes. Benug, nach vielen Sin- und Wiberreben ließ ich Breis und Frage ruben, und vielleicht hatte unfer Mäcen in ber Rwifchenzeit andere Webanten gefaßt und glaubte fein Gelb beffer anwenden zu tonnen, welches aus meiner Bermahrung und Berantwortung los zu werben für mich ein angenehmes Greignis mar.

## 1805.

Also ward auch dieses Jahr mit den besten Borsätzen und Hoffnungen angesangen und zumal Demetrius umständlich öfters besprochen. Beil wir aber beide durch körpersiche Gebrechen öfters in den Hauptarbeiten gestört wurden, so setzte Schiller die Uebertragung der Phädra, ich die des Rameau fort, wobei nicht eigene Produktion verlangt, sondern unser Talent durch fremde, schon vollendete Werke ausgeheitert und angeregt wurde.

Ich ward bei meiner Arbeit aufgemuntert, ja genötigt, die frangofische Litteratur wieder vorzunehmen und zu Berftandnis bes feltfamen frechen Buchleins manche für uns Deutsche wenigstens völlig verschollene Namen in daratteriftischen Bilbern abermals zu beleben. Mufitalische Betrachtungen rief ich auch wieder bervor, obgleich diese mir früher so angenehme Beschäftigung lange geschwiegen batte. Und fo benutte ich manche Stunde, die mir fonft in Leiden und Ungedulb verloren gegangen mare. Durch einen fonderbar glücklichen Aufall traf zu gleicher Beit ein Frangose bier ein. Namens Terier, welcher fein Talent, frangofische Romobien mit abwechselnder Stimme, wie ihre Schauspieler fie vortragen, munter und geistreich vorzulesen, bei Sofe mehrere Abende hindurch zu bewundern gab; mir besonders zu Genug und Nuten, ba ich Molièren, ben ich bochlich schätte, bem ich jährlich einige Zeit widmete, um eine wohlempfundene Berehrung immer wieder ju prufen und zu erneuen, nunmehr in lebendiger Stimme von einem Landsmann vernahm, ber, gleichfalls von einem fo großen Talente burchbrungen, mit mir in Sochichatung besfelben barftellend wetteiferte.

Schiller, durch ben 30. Januar gedrängt, arbeitete fleißig an Phädra, die auch wirklich am bestimmten Tage aufgeführt ward und hier am Orte, wie nachher auswärts, bedeutenden Schaufpielerinnen Gelegenheit gab, sich hervorzuthun und ihr Talent zu steigern.

Indessen war ich durch zwei schreckhafte Borfalle, durch zwei Brande, welche in wenigen Abenden und Nächten hinter einander entstanden und wobei ich jedesmal personlich bedroht war, in mein Uebel, aus dem ich mich zu retten strebte, zurückgeworfen. Schiller sühlte sich von gleichen Banden umschlungen. Unsere personlichen Rusammenkunfte waren unterbrochen; wir wechselten sliegende Blätter.

Einige im Februar und März von ihm geschriebene zeugen noch von seinen Leiden, von Thätigkeit, Ergebung und immer mehr schwindender Hoffnung. Ansangs Mai wagt' ich mich auß; ich fand ihn im Begriff, ins Schauspiel zu gehen, wovon ich ihn nicht abhalten wollte; ein Mißbehagen hinderte mich, ihn zu begleiten, und so schieden wir vor seiner Hausthüre, um uns niemals wiederzusehen. Bei dem Zustande meines Körpers und Geistes, die, um aufrecht zu bleiben, aller eigenen Kraft bedurften, wagte niemand, die Nachricht von seinem Scheiden in meine Einsamkeit zu bringen. Er war am Reunten verschieden und ich nun von allen meinen Uebeln doppelt und breisach angesallen.

Mls ich mich ermannt hatte, blict' ich nach einer entschiebenen großen Thatigfeit umber; mein erfter Gedante mar, ben Demetrius zu pollenden. Bon bem Borfat an bis in die lette Beit hatten wir ben Blan öfters burchgesprochen: Schiller mochte gern unter bem Arbeiten mit fich felbst und andern für und wider streiten, wie es zu machen mare; er mard eben fo wenig mude, fremde Meinungen zu vernehmen, wie seine eigenen bin und ber zu wenden. Und so batte ich alle feine Stude vom Ballenftein an gur Seite begleitet, meiftenteils friedlich und freundlich, ob ich gleich manchmal zulett, wenn es zur Aufführung tam, gewiffe Dinge mit heftigfeit bestritt, wobei benn endlich einer ober ber andere nachzugeben für gut fand. Go hatte fein aus- und aufftrebender Beift auch die Darftellung bes Demetrius in viel zu großer Breite gedacht; ich mar Renge, wie er Die Erposition in einem Borfpiel bald bem Ballenfteinischen, bald bem Orleanischen abnlich ausbilben wollte, wie er nach und nach fic ins Engere zog, die Sauptmomente zusammenfaßte und bie und ba zu arbeiten anfing. Indem ibn ein Ereignis vor bem andern anjog, hatte ich beirätig und mitthätig eingewirkt; bas Stud mar mir fo lebendig als ihm. Run brannt' ich vor Begierde, unfere Unterhaltung bem Tobe zu Trut fortzuseten, feine Gedanken, Anfichten und Absichten bis ins einzelne zu bewahren und ein hertommliches Rusammenarbeiten bei Rebaktion eigener und frember Stude bier jum lettenmal auf ihrem bochften Gipfel ju zeigen. Gein Berluft schien mir erfett, indem ich sein Dasein fortsette. Unsere gemeinsamen Freunde hofft' ich zu verbinden; bas beutsche Theater, für welches wir bisber gemeinschaftlich, er bichtend und bestimmend, ich belehrend, übend und ausführend, gearbeitet hatten, follte bis gur

herankunft eines frischen abnlichen Geiftes burch feinen Abschied nicht gang permaift fein. Benug, aller Entbufiasmus, ben bie Bergmeiflung bei einem großen Berluft in uns aufregt, batte mich ergriffen. Frei war ich von aller Arbeit, in wenigen Monaten batte ich bas Stud vollendet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu feben, mare die herrlichfte Totenfeier gewesen, die er felbft fich und ben Freunden bereitet batte. Ich schien mir gefund, ich schien mir getroftet. Run aber fetten fich ber Ausführung mancherlei Sinberniffe entgegen, mit einiger Besonnenbeit und Rlugbeit vielleicht gu beseitigen, die ich aber burch leibenschaftlichen Sturm und Berworrenheit nur noch vermehrte; eigensinnig und übereilt gab ich ben Borfat auf, und ich barf noch jett nicht an ben Zustand benten, in welchen ich mich versett fühlte. Run war mir Schiller eigentlich erft entriffen, fein Umgang erft verfagt. Meiner fünftlerischen Gin= bildungsfraft war verboten, fich mit dem Ratafall zu beschäftigen. ben ich ihm aufzurichten gebachte, ber langer als jener zu Deffina bas Begräbnis überdauern follte; fie wendete fich nun und folgte bem Leichnam in die Gruft, die ihn gepränglos eingeschloffen batte. Run fing er mir erft an zu verwesen; unleiblicher Schmerz ergriff mich, und da mich forperliche Leiden von jeglicher Gesellschaft trennten, fo war ich in traurigfter Ginfamteit befangen. Tagebücher melben nichts von jener Reit; Die weißen Blätter beuten auf ben hohlen Ruftand, und was sonft noch an Nachrichten fich findet, zeugt nur, daß ich ben laufenben Beichaften ohne weitern Anteil zur Seite ging und mich von ihnen leiten ließ, anftatt fie gu leiten. Wie oft mußt' ich nachher im Laufe ber Beit ftill bei mir lächeln, wenn teilnehmende Freunde Schillers Monument in Weimar vermißten; mich wollte fort und fort bedünken. als batt' ich ibm und unferm Busammenfein bas erfreulichfte ftiften tonnen.

Die Uebersetzung von Rameaus Reffen war noch durch Schillern nach Leipzig gesandt. Einige geschriebene Hefte der Farbenlehre erhielt ich nach seinem Tode zuruck. Was er bei angestrichenen Stellen einzuwenden gehabt, konnt' ich mir in seinem Sinne deuten, und so wirkte seine Freundschaft vom Totenreiche aus noch fort, als die meinige unter die Lebendigen sich gebannt sah.

Die einsame Thätigkeit mußt' ich nun auf einen andern Gegenftand werfen. Bindelmanns Briefe, die mir zugekommen waren, peranlagten mich, über biefen berrlichen, längst vermißten Mann zu benken und, was ich über ihn seit so viel Jahren im Geist und Gemüt herumgetragen, ins Enge zu bringen. Manche Freunde waren schon früher zu Beiträgen aufgesordert, ja Schiller hatte versprochen, nach seiner Weise teilzunehmen.

Run aber barf ich es mobl als bie Gurforge eines gutgefinnten Genius preisen, bak ein porzuglich geschätter und verehrter Mann, mit bem ich fruber nur in ben allgemeinen Berhaltniffen eines ge= legentlichen Briefwechsels und Umgangs gestanden, fich mir naber anzufchließen Beranlaffung fühlte. Brofessor Wolf aus Salle bewährte feine Teilnabme an Winckelmann und bem, mas ich für fein Andenken zu thun gebachte, burch leberfendung eines Auffates, ber mir bodlich willtommen war, ob er ibn gleich für unbefriedigend Schon im Mary bes Rahrs hatte er fich bei uns angefündigt; die famtlichen Beimarischen Freunde freuten fich, ibn abermals in ihrem Rreise zu besitzen, ben er leider um ein edles Mitalied vermindert und uns alle in tiefer Bergenstrauer fand, als er am 30. Mai in Weimar anlangte, begleitet von feiner jungeren Tochter, die in allen Reigen ber frischen Jugend mit bem Frühling wetteiferte. Ich tonnte ben werten Mann gastfreundlich aufnehmen und fo mit ibm bochft erfreulich belebrende Stunden gubringen. Da nun in fo vertraulichem Berbaltnis jeder offen von bemienigen fprach. mas ihm zunächst am Bergen lag, fo that fich febr balb die Differeng entschieden hervor, die zwischen uns beiden obwaltete. Sier war fie von anderer Urt als biejenige, welche mich mit Schiller, auftatt zu entzweien, innigst vereinigte. Schillers ideeller Tenbeng tonnte fich meine reelle gar wohl nabern, und weil beibe vereinzelt boch nicht zu ihrem Riele gelangen, fo traten beibe gulett in einem lebenbigen Ginne gufammen.

Wolf dagegen hatte sein ganzes Leben den schriftlichen Ueberlieferungen des Altertums gewidmet, sie, in sofern es möglich war,
in Handschriften oder sonst in Ausgaben genau untersucht und verglichen. Sein durchdringender Geist hatte sich der Eigenheit der
verschiedenen Autoren, wie sie sich nach Orten und Zeiten ausspricht,
dergestalt bemächtigt, sein Urteil auf den höchsten Grad geschärft,
daß er in dem Unterschied der Sprache und des Stils zugleich den
Unterschied des Geistes und des Sinnes zu entdecken wußte, und dies
vom Buchstaben, von der Silbe hinauf bis zum rhythmischen und
prosaischen Wohltlang, von der einsachen Wortsügung bis zur
mannigsaltigen Verslechtung der Sätze.

Bar es daher ein Bunder, daß ein so großes Talent, das mit solcher Sicherheit in diesem Elemente sich erging, mit einer sast magischen Gewandtheit Tugenden und Mängel zu erkennen und einem jeden seine Stelle nach Ländern und Jahren anzuweisen verstand und so im höchsten Grade die Bergangenheit sich vergegenwärtigen konnte — war es also ein Wunder, daß ein solcher Mann dergleichen durchgreisende Bemühungen auf das höchste schwie und die daraus entspringenden Resultate für einzig halten mußte! Genug, aus seinen Unterhaltungen ging hervor: er achte das nur einzig für geschichtlich, sür wahrhaft glaubwürdig, was durch geprüfte und zu prüsende Schrift aus der Vorzeit zu uns herübergekommen sei.

Dagegen hatten die Weimarischen Freunde mit denselben Ueberzeugungen einen andern Weg eingeschlagen; bei leidenschaftlicher Reigung für bildende Kunst mußten sie gar bald gewahr werden, daß auch hier das Geschichtliche sowohl der Grund eines jeden Urteils als einer praktischen Nacheiferung werden könne. Sie hatten daher sowohl alte als neuere Kunst auf ihrem Lebenswege immer geschichtlich zu betrachten sich gewöhnt und glaubten auch von ihrer Seite sich gar manches Merkmals bemächtigt zu haben, woran sich Zeit und Ort, Meister und Schüler, Ursprüngliches und Nachgeahmtes, Borgänger und Nachsolger füglich unterscheiden ließen.

Wenn nun im lebhaftesten Gespräche beide Arten, die Bergangenbeit fich zu vergegenwärtigen, zur Sprache tamen, fo burften bie Weimarischen Runftfreunde fich wohl gegen ben trefflichen Mann im Borteil bunten, ba fie feinen Studien und Talenten volle Gerechtigfeit widerfahren liegen, ihren Gefdmad an bem feinigen icharften. mit ihrem geistigen Bermögen seinem Beifte nachzudringen suchten und fich also im höheren Ginne auferbaulich bereicherten. Dagegen lenguete er hartnädig bie Bulaffigfeit ihres Berfahrens, und es fand fich tein Beg, ihn vom Gegenteil zu überzeugen: benn es ift schwer, ja unmöglich, bemjenigen, ber nicht aus Liebe und Leibenschaft fich irgend einer Betrachtung gewidmet hat und baburch auch nach und nach zur genaneren Renntnis und zur Bergleichungsfähigfeit gelangt ift, auch nur eine Ahnung bes zu Unterscheidenden aufzuregen, weil benn boch immer gulett in foldem Kalle an Glauben. an Zutrauen Anspruch gemacht werben muß. Wenn wir ihm nun fehr willig zugaben, daß einige Reben Ciceros, bor benen wir ben größten Respett hatten, weil sie ju unserm wenigen Latein uns behilflich gewesen waren, für später untergeschobenes Machwert und keineswegs für sonberliche Rebemuster zu achten seinen, so wollte er uns bagegen keineswegs zugeben, daß man auch die überbliebenen Bildwerke nach einer gewissen Beitfolge zuversichtlich ordnen könne.

Ob wir nun gleich gern einräumten, daß auch hier manches problematisch möchte liegen bleiben, wie denn ja auch der Schriftforscher weder sich selbst, noch andere jederzeit völlig befriedigen werde, so konnten wir doch niemals von ihm erlangen, daß er unseren Dokumenten gleiche Gültigkeit mit den seinigen, unserer durch Uebung erworbenen Sagacität gleichen Wert wie der seinigen zugestanden hätte. Aber eben aus diesem hartnäckigen Konslikt ging für uns der bedeutende Borteil hervor, daß alle die Argumente für und wider auf das entschiedenste zur Sprache kamen und es denn nicht fehlen konnte, daß jeder, indem er den andern zu erleuchten trachtete, bei sich selbst auch heller und klarer zu werden bestrebt sein mußte.

Da nun allen biesen Bestrebungen Wohlwollen, Neigung, Freundschaft, wechselseitiges Bedürfnis zum Grunde lag, weil beibe Teile während der Unterhaltung noch immer ein Unendliches von Kenntnis und Bestreben vor sich sahen, so herrschte in der ganzen Zeit eines längeren Zusammenseins eine aufgeregte Munterkeit, eine heftige Heiterkeit, die kein Stillstehen duldete und innerhalb desselben Kreises immer neue Unterhaltung fand.

Nun aber mußte, indem von der altern Runftgeschichte Die Rede mar, ber name Bhidias oft genug erwähnt werden, ber so aut ber Belt= als ber Runftgeschichte angehört: benn mas mare die Belt ohne Runft? Und fo ergab fich's gang natürlich, daß der beiden Roloffaltopfe ber Diosturen von Monte Cavallo als in Rudolstadt befindlich gebacht wurde. Der unglaubige Freund nahm hievon Gelegenheit ju einer Spazierfahrt, als Beweis bes guten Willens, fich uns gu nabern, allein, wie vorauszusehen mar, ohne sonderlichen Erfolg; benn er fand leider die beiden Riefentopfe, für welche man bis jett feinen ichidlichen Raum finden tonnen, an der Erde fteben, ba benn nur dem liebevollsten Renner ihre Trefflichkeit hatte entgegenlenchten mogen, indem jedes fagliche Anschauen ihrer Borzüge verfagt mar. Bohl aufgenommen von dem bortigen Sofe, vergnügte er fich in ben bedeutend schönen Umgebungen, und fo tam er nach einem Befuch in Schwarzburg mit feinem Begleiter, Freund Meyer, veransigt und behaglich, aber nicht überzeugt gurud.

Die Weimarischen Kunstfreunde hatten sich bei dem Aufenthalt dieses höchst werten Mannes so viel Fremdes zugeeignet, so viel Eigenes aufgeklärt und geordnet, daß sie in mehr als einem Sinne sich gefördert sinden mußten, und da nun ihr Gast noch außerdem lebenslustig als teilnehmender Gesellschafter sich erwies, so war durch ihn der ganze Kreis auf das schönste belebt, und auch er kehrte mit heiterem Sinne und mit dringender Einsadung zu einem baldigen Gegenbesuch in Halle wohlgemut nach Haufe zurück.

3ch hatte baber bie ichonfte Beranlaffung, abermals nach Lauchftädt zu geben, obaleich das Theater mich eigentlich nicht hinforderte. Das Repertorium enthielt so manches bort noch nicht gesehene Gute und Treffliche, fo dag wir mit bem anlodenden Worte "gum erftenmale" gar manchen unferer Anichlage gieren fonnten. Moge bier ben Freunden ber Theatergeschichte guliebe die bamalige Ronftellation porgeführt werben. womit wir in jener Sphare zu glangen fuchten. Als meistens neu, ober boch febr beliebt, erschienen an Traner- und Belbenfpielen: Othello, Regulus, Ballenftein, Nathan ber Beife, Got von Berlichingen, Jungfrau von Orleans, Johanna von Montfaucon. Cbenmäßig führte man an Luft- und Gefühlspielen folgende vor: Loreng Start, beschämte Gifersucht, Mitschulbige, Laune des Berliebten, die beiben Rlingsberge, Suffiten und Bagenftreiche. An Singspielen murben vorgetragen: Saalnire, Cofa Rara, Fanchon, Unterbrochenes Opferfest, Schatgraber, Soliman ber Aweite, jum Schluffe fobann bas Lieb von ber Glode, als ein wertes und würdiges Andenken bes verehrten Schiller. ba einer beabsichtigten eigentlichen Reier sich mancherlei Sindernisse entgegenftellten.

Bei einem kurzen Aufenthalt in Lauchstädt suchte ich daher vorzüglich dasjenige zu beforgen, was an Baulickeiten und sonstigen Lokalitäten, nicht weniger was mit dortigen Beamten zu verabreden und festzustellen war, und begab mich darauf nach Halle, wo ich in dem Hause meines Freundes die gastlichste Aufnahme fand. Die vor kurzem abgebrochene Unterhaltung ward lebhaft fortgesetzt und nach vielen Seiten hin erweitert; denn da ich hier den unablässig arbeitenden Mann mitten in seiner täglichen, bestimmten, manchmal ausgenötigten Thätigkeit fand, so gab es tausend Gelegenheiten, einen neuen Gegenstand, eine verwandte Materie, irgend eine ins Leben eingreisende Handlung zum Text geistreicher Gespräche auszusassellen,

wobei benn ber Tag und halbe Nachte ichnell vorübergingen, aber bebentenben Reichtum gurudliegen.

Hatte ich nun an ihm die Gegenwart eines ungeheuren Wissens zu bewundern, so war ich doch anch neugierig, zu vernehmen, wie er das Einzelne an die Jugend methodisch und eingänglich überliefere. Ich hörte daher, durch seine liebenswürdige Tochter geleitet, hinter einer Tapetenthüre seinem Bortrag mehrmals zu, wo ich denn alles, was ich von ihm erwarten konnte, in Thätigkeit fand: eine aus der Fülle der Kenntnis hervortretende freie Ueberlieferung, aus gründlichstem Wissen mit Freiheit, Geist und Geschmack sich über die Zuhörer verbreitende Mitteilung.

Bas ich unter solchen Berhältniffen und Zuständen gewonnen, läßt sich nicht übersehen; wie einflußreich diese wenigen Monate auf mein Leben gewesen, wird aber ber Berständige im allgemeinen mitempfinden können.

hierauf nun erwartete mich in einem andern Sache eine bochft burchgreifende Belehrung. Dottor Gall begann feine Borlefungen in ben erften Tagen bes August, und ich gesellte mich zu ben vielen fich an ihn herandrangenden Buborern. Seine Lehre mußte gleich, fo wie fie bekannt zu werben aufing, mir bem ersten Anblide nach gujagen. 3ch mar gewohnt, bas Behirn von ber vergleichenben Anatomie ber zu betrachten, mo icon bem Auge fein Gebeimnis bleibt. bag bie verschiedenen Sinne als Zweige bes Rudenmarts ausfliegen und erft einfach, einzeln zu erkennen, nach und nach aber schwerer zu beobachten find, bis allmählich die angeschwollene Maffe Unterschied und Ursprung völlig verbirgt. Da nun eben biese organische Operation fich in allen Spstemen bes Tiers von unten auf wiederbolt und fich vom Greiflichen bis zum Unbemerkbaren fteigert, fo war mir ber hauptbegriff feineswegs fremd, und follte Gall, wie man vernahm, auch, burch feinen Scharfblid verleitet, zu fehr ins Spezifische geben, so bing es ja nur von uns ab, ein scheinbar paradores Absondern in ein faglicher Allgemeines hinüber zu heben. Man fonnte den Mord-, Raub- und Diebfinn so gut als die Rinder-, Freundes- und Menschenliebe unter allgemeinere Rubriten begreifen und also gar wohl gewiffe Tendenzen mit dem Borwalten gewiffer Organe in Bezug feten.

Ber jeboch bas Allgemeine jum Grund legt, wird fich nicht leicht einer Anzahl wunschen merter Schuler zu erfreuen haben, bas

Besondere hingegen zieht die Menschen an und mit Recht; benn bas Leben ift aufs Besondere angewiesen, und gar viele Menschen können im einzelnen ihr Leben fortsetzen, ohne daß sie nötig hätten, weiter zu gehen als bis dahin, wo der Menschenverstand noch ihren fünf Sinnen zu Hilfe kommt.

Beim Anfang seiner Vorträge brachte er einiges die Metamorphose der Bstanze Berührendes zur Sprache, so daß der neben mir sitzende Freund Loder mich mit einiger Berwunderung ansah; aber eigentlich zu verwundern war es, daß er, ob er gleich diese Analogie gefühlt haben mußte, in der Folge nicht wieder darauf zurückam, da doch diese Jdee gar wohl durch sein ganzes Geschäft hätte walten können.

Außer diesen öffentlichen, vorzüglich traniologischen Belehrungen entsaltete er privatim das Gehirn selbst vor unsern Augen, wodurch denn meine Teilnahme sich steigerte. Denn das Gehirn bleibt immer der Grund und daher das Hauptaugenmert, da es sich nicht nach der hirnschale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar dergestalt, daß die innere Diploe der hirnschale vom Gehirn sessenten und an ihre organische Beschräntung gesesselt wird; dagegen denn, bei genugsamem Borrat von Anochenmasse, die äußere Lamina sich dis ins Monstrose zu erweitern und innerhalb so viele Kammern und Kächer auszubilden das Recht behauptet.

Galls Bortrag burfte man wohl als ben Gipfel vergleichenber Anatomie anerkennen, benn ob er gleich feine Lehre von borther nicht ableitete und mehr von außen nach innen verfuhr, auch fich mehr eine Belehrung als eine Ableitung gum 3wed vorzuseten ichien, fo ftand boch alles mit bem Ruckenmart in folchem Bezug, bag bem Beift vollkommene Freiheit blieb, fich nach feiner Art diese Bebeimniffe auszulegen. Auf alle Beise mar bie Gallische Entfaltung bes Behirns in einem höheren Sinne als jene in ber Schule hergebrachte, wo man etagen= ober fegmentweise von oben berein burch bestimmten Mefferschnitt von gewiffen unter einander folgenden Teilen Anblick und Namen erhielt, ohne daß auf irgend etwas weiter baraus ware ju folgern gewesen. Selbst die Bafis des Gehirns, die Ursprünge ber Nerven blieben Lotaltenntniffe, benen ich, fo eruft mir es auch war, nichts abgewinnen fonnte; weshalb auch noch vor turgem bie iconen Abbildungen von Bicg d'Agpr mich völlig in Bergweiflung gefett batten.

Dottor Gall war in der Gesellschaft, die mich so freundlich aufgenommen hatte, gleichsalls mit eingeschlossen; und so sahen wir uns täglich, fast stündlich, und das Gespräch hielt sich immer in dem Kreise seiner bewundernswürdigen Beobachtung: er scherzte über uns alle und behauptete, meinem Stirnbau zusolge, ich könne den Mund nicht aufthun, ohne einen Tropus auszusprechen; worauf er mich denn freilich jeden Augenblick ertappen konnte. Mein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganz ernstlich, daß ich eigentlich zum Bolksredner geboren sei. Dergleichen gab nun zu allerlei schezzhaften Bezigen Gelegenheit, und ich mußte es gelten lassen, daß man mich mit Edrostommus in eine Reibe zu setzen beliebte.

Nun mochte freilich solche geistige Anstrengung, verstochten in geselliges Wohlleben, meinen törperlichen Zuständen nicht eben zustagen; es übersiel mich ganz unversehens der Parorysmus eines hertömmlichen Uebels, das, von den Nieren ausgehend, sich von Zeit zu Zeit durch frankhafte Symptome schwerzlich anklündigte. Es brachte mir diesmal den Borteil einer größeren Annäherung an Bergrat Reil, welcher, als Arzt mich behandelnd, mir zugleich als Praktiker, als denkender, wohlgesinnter und anschauender Mann bekannt wurde. Wie sehr er sich meinen Zustand angelegen sein ließ, davon gibt ein eigenhändiges Gutachten Zeugnis, welches vom 17. September dieses Jahrs unter meinen Papieren noch mit Achtung verwahrt wird.

Doktor Galls ferneren Unterricht sollte ich benn auch nicht vermissen; er hatte die Gefälligkeit, ben Apparat jeder Borlesung auf mein Zimmer zu schaffen und mir, der ich durch mein Uebel an höherer Beschauung und Betrachtung nicht gehindert war, sehr auslangende Kenntnis und Uebersicht seiner Ueberzeugungen mitzuteilen.

Dottor Gall war abgegangen und besuchte Göttingen; wir aber wurden durch die Aussicht eines eigenen Abenteuers angezogen. Der wunderliche, in manchem Sinne viele Jahre durch schon bekannte problematische Mann, Hofrat Beireis in Helmstädt, war mir schon so oft genannt, seine Umgebung, sein merkwürdiger Besit, sein sonderbares Betragen sowie das Geheimnis, das über allem diesem waltete, hatte schon längst auf mich und meine Freunde beunruhigend gewirft, und man mußte sich schelten, daß man eine so einzig merkwürdige Persönlichkeit, die auf eine frühere vorübergehende Spoche hindeutete, nicht mit Augen gesehen, nicht im Umgang einiger-

maßen erforicht babe. Brofessor Wolf mar in bemselbigen Kalle. und wir beschloffen, ba wir ben Mann ju Saufe mußten, eine Kabrt nach ibm, ber wie ein gebeimnisvoller Greif über außerorbentlichen und faum bentbaren Schätzen maltete. Dein humoriftifder Reifegefährte erlaubte gern, daß mein vierzehnjähriger Cobn August teil an biefer Sabrt nehmen burfte, und biefes geriet jur besten geselligen Erheiterung: benn indem der tuchtige gelehrte Mann ben Angben unausgesett zu neden fich zum Geschäft machte, fo burfte biefer bes Rechts ber Notwehr, welche benn auch, wenn fie gelingen foll, offenfiv verfahren muß, sich zu bedienen und wie der Angreifende auch wohl manchmal bie Grenze überschreiten zu fonnen glauben; wobei fich benn wohl mitunter die wortlichen Redereien in Rigeln und Balgen, 311 allgemeiner Seiterkeit, obgleich im Bagen etwas unbequem, ju steigern pflegten. Nun machten wir Salt in Bernburg, wo ber wurdige Freund gewiffe Gigenheiten in Rauf und Taufch nicht unterließ, welche ber junge lofe Bogel, auf alle Sandlungen feines Gegners gespannt, zu bemerken, hervorzuheben und zu bescherzen nicht ermangelte.

Der eben so treffliche als wunderliche Mann hatte auf alle Böllner einen entschiedenen Haß geworfen und konnte fie, selbst wenn sie rubig und mit Nachsicht versuhren, ja wohl eben deshalb, nicht ungehudelt lassen, woraus denn unangenehme Begebenheiten beinahe entstanden wären.

Da nun aber auch dergleichen Abneigungen und Eigenheiten uns in Magdeburg vom Besuch einiger verdienten Männer abhielten, so beschäftigte ich mich vorzüglich mit den Altertümern des Doms, betrachtete die plastischen Monumente, vorzüglich die Grabmäler. Ich spreche nur von drei bronzenen derselben, welche für drei Erzbischöse von Magdeburg errichtet waren. Abelbert II., nach 1403, steif und starr, aber sorgfältig und einigermaßen natürlich, unter Lebensgröße. Friedrich, nach 1464, über Lebensgröße, natur- und kunstgemäßer. Ernst, mit der Jahrzahl 1499, ein unschätzbares Denkmal von Beter Bischer, das wenigen zu vergleichen ist. Hieran konnte ich mich nicht genug erfreuen; denn wer einmal auf die Zunahme der Kunst, auf deren Abnahme, Ausweichen zur Seite, Rücksehr in den rechten Beg, herrschaft einer Hauptepoche, Einwirkung der Individualitäten gerichtet, Aug' und Sinn darnach gebildet hat, der sindet kein Zwiegespräch beschrender und unterhaltender als das schweige

same in einer Folge von solchen Monumenten. Ich verzeichnete meine Bemerkungen sowohl zur Uebung als Erinnerung und finde die Blätter noch mit Bergnügen unter meinen Papieren; doch wünschte ich nichts mehr in diesen Stunden, als daß eine genaue Nachbildung, besonders des herrlichen Bischerschen Monuments, vorhanden sein möge. (Ist späterhin lobenswürdig mitgeteilt worden.)

Stadt, Festung und, von den Wällen aus, die Umgegend ward mit Ausmerkamkeit und Teilnahme betrachtet; besonders verweilte mein Blid lange auf der großen Baumgruppe, welche nicht allzu sern, die Fläche zu zieren, ehrwürdig dastand. Sie beschattete Kloster Bergen, einen Ort, der mancherlei Erinnerungen aufries. Dort hatte Wieland in allen konzentrierten jugendlichen Zutgefühlen gewandelt, zu höherer litterarischen Bildung den Grund gelegt; dort wirkte Abt Steinmetz in frommem Sinne, vielleicht einseitig, doch redlich und kräftig. Und wohl bedarf die Welt in ihrer unfrommen Einseitigkeit auch solcher Licht- und Wärmequellen, um nicht durchaus im egoistischen Frrsale zu erfrieren und zu verdursten.

Bei wiederholten Besuchen des Doms bemerkten wir einen lebhaften Franzosen in geistlicher Aleidung, der, von dem Küster umhergeführt, sich mit seinen Gefährten sehr laut unterhielt, indessen wir als Eingewohnte unsere stillen Zwecke versolgten. Wir ersuhren, es sei der Abbe Gregoire, und ob ich gleich sehr neugierig war, mich ihm zu nähern und eine Bekanntschaft anzuknüpfen, so wollte doch mein Freund aus Abneigung gegen den Gallier nicht einwilligen, und wir begnügten uns, in einiger Ferne beschäftigt, sein Betragen genauer zu bemerken und seine Urteile, die er saut aussprach, zu vernehmen.

Wir verfolgten unsern Weg, und da der Uebergang aus einer Flußregion in die andere immer der Hauptaugenmerk mein, des Geognosten, war, so fiesen mir die Sandsteinhöhen auf, die nun statt nach der Elbe nach der Weser hindeuteten. Helmstädt selbst liegt ganz freundlich; der Sand ist dort, wo ein geringes Wasser sließt, durch Gärten und sonst anmutige Umgebung gebändigt. Wer nicht gerade den Begriff einer sebhaften deutschen Academie mitbringt, der wird angenehm überrascht sein, in einer solchen Lage eine ältere beschränkte Studienanstalt zu finden, wo auf dem Fundament eines frühern Klosterwesens Lehrstühle späterer Art gegründet worden, wo gute Pfründen einen behaglichen Sig darbieten, wo alträumliche Goethe, Werte. XXVI.

Gebäube einem anständigen Hanshalt, bebeutenden Bibliotheten, ansfehnlichen Kabinetten hinreichenden Platz gewähren und eine stille Thätigkeit desto emsiger schriftsellerisch wirken kann, als eine geringe Bersammlung von Studierenden nicht jene Hast der Ueberlieferung fordert, die uns auf besuchten Akademieen nur übertäubt.

Das Personal der Lehrer war auf alle Weise bedeutend; ich barf nur die Namen Henke, Pott, Lichtenstein, Crell, Bruns und Bredow nennen, so weiß jedermann den damaligen Zirkel zu schätzen, in welchem die Reisenden sich befanden. Gründliche Gesehrsamkeit, willige Mitteilungen, durch immer nachwachsende Jugend erhaltene Heiterkeit des Umgangs, frohe Behaglichkeit bei ernsten und zweckmäßigen Beschäftigungen, das alles wirkte so schon in einander, wozu noch die Frauen mitwirkten, ältere durch gastfreie Häuslichkeit, jüngere Gattinnen mit Anmut, Töchter in aller Liedenswürdigkeit, sämtlich nur einer allgemeinen einzigen Familie anzugehören scheinend. Eben die großen Räume altherkömmlicher Häuser erlaubten zahlreiche Gastmable und die besuchtelten Feste.

Bei einem derselben zeigte sich auch der Unterschied zwischen mir und meinem Freunde. Am Ende einer reichlichen Abendtafel hatte man uns beiden zwei schön gestochtene Kränze zugedacht. Ich hatte dem schönen Kinde, das mir ihn aussetzte, mit einem lebhaft erwiderten Kuß gedankt und mich eitel genug gefreut, als ich in ihren Augen das Bekenntnis zu lesen schien, daß ich ihr, so geschmückt, nicht mißfalle. Indessen sirändete sich mir gegenstber der eigensunige Gast gegen seine lebensmutige Gönnerin gar widerspenstig, und wenn auch der Kranz unter solchem Ziehen und Zerren nicht ganz entstellt wurde, so mußte dech das liebe Kind sich einigermaßen beschämt zurlickziehen, daß sie ihn nicht los geworden war.

lleber so vieles Anmutige hätten wir nun fast ben Zweck vergessen können, ber uns eigentlich hieher geführt hatte; allein Beireis belebte durch seine heitere Gegenwart jedes Fest. Nicht groß, wohl und beweglich gedaut, konnte man eben die Legenden seiner Fechterkünste gesten lassen; eine unglaublich hohe und gewölbte Stirn, ganz im Misverhältnis der untern sein zusammengezogenen Teile, deutete auf einen Mann von besondern Geisteskräften, und in so hohen Jahren konnt' er sich fürwahr einer besonders muntern und ungeheuchelten Thätigkeit erfreuen.

In Besellschaften, besonders aber bei Tische, gab er feiner Ba-

lanterie die ganz eigene Wendung, daß er sich als ehemaliger Berehrer der Mutter, als jetziger Freier der Tochter oder Nichte ungezwungen darzustellen wußte; und man ließ sich dieses oft wiederholte Märchen gern gefallen, weil zwar niemand auf den Besitz seiner Hand, wohl aber mancher gern auf einen Anteil an seinem Nachlaß Anspruch gemacht hätte.

Angemelbet, wie wir waren, bot er uns alle Gaftfreunbschaft an; eine Aufnahme in sein haus lehnten wir ab, dankbar aber ließen wir uns einen großen Teil bes Tags bei ihm unter seinen Merkwürdigkeiten gefallen.

Bar manches von feinen früheren Befitungen, bas fich bem Namen und bem Ruhme nach noch lebendig erhalten hatte, war in ben jämmerlichsten Umftanden. Die Baucansonischen Automaten fanden wir durchaus paralpfiert. In einem alten Gartenhause fag ber Flötenspieler in fehr unscheinbaren Rleibern; aber er flotete nicht mehr, und Beireis zeigte bie ursprungliche Walze vor, beren erfte einfache Studden ihm nicht genligt hatten. Dagegen ließ er eine zweite Balge feben, die er von jahrelang im Saufe unterhaltenen Orgelfünstlern unternehmen laffen, welche aber, ba jene zu früh geichieben, nicht vollendet, noch an die Stelle gefetzt werben konnen, weshalb benn ber Flotenspieler gleich anfangs verstummte. Ente, unbefiedert, fand als Gerippe ba, frag ben haber noch gang munter, verhaute jedoch nicht mehr. Un allem bem marb er aber feinesweges irre, sondern sprach von diesen veralteten, halbzerftorten Dingen mit foldem Behagen und fo wichtigem Ausbrud, als wenn feit jener Zeit die hohere Mechanit nichts frisches Bedeutenderes berporgebracht hätte.

In einem großen Saale, ber Naturgeschichte gewidmet, wurde gleichfalls die Bemerkung rege, daß alles, was sich selbst erhält, bei ihm gut aufgehoben sei. So zeigte er einen sehr kleinen Magnetsstein vor, der ein großes Gewicht trug, einen echten Prehniten vom Kap von größter Schönheit, und sonstige Mineralien in vorzüglichen Exemvlaren.

Aber eine in der Mitte des Saals gedrängt stehende Reihe ausgestopfter Bögel zersielen unmittelbar durch Mottenfraß, so daß Gewürm und Federn auf den Gestellen selbst ausgehäuft lagen; er bemerkte dies auch und versicherte, es sei eine Kriegslist: denn alle Motten des Hauses zögen sich hieher, und die übrigen Zimmer blieben von diesem Geschmeiße rein. In geordneter Folge kamen benn nach und nach die sieben Bunder von Helmstädt zu Tage, die Lieberkühnischen Präparate, sowie die Hahnische Rechenmaschine. Bon jenen wurden einige wirklich bewundernswürdige Beispiele vorgewiesen, an dieser komplizierte Exempel einiger Spezies durchgesührt. Das magische Orakel jedoch war verstummt; Beireis hatte geschworen, die gehorsame Uhr nicht wieder aufzuziehen, die auf seine, des Entserntstehenden, Beschle bald still hielt, bald fortging. Ein Offizier, den man wegen Erzählung solcher Bunder Lügen gestraft, sei im Duell erstochen worden, und seit der Zeit habe er sich sest vorgenommen, seine Bewunderer nie solcher Gesahr wieder auszusehen, noch die Ungläubigen zu so übereilten Greuelthaten zu veranlassen.

Nach bem bisher Erzählten darf man nun wohl sich einige Bemerkungen erlauben. Beireis, im Jahre 1730 geboren, fühlte sich als trefslicher Kopf eines weit umfassenden Wissens fähig und zu vielseitiger Ausübung geschickt. Den Anregungen seiner Zeit zufolge bildete er sich zum Polyhistor; seine Thätigkeit widmete er der Heiltunde, aber bei dem glücklichsten, alles sessuhatenden Gedächtnis konnte er sich anmaßen, in den sämtlichen Fakultäten zu Hause zuselein, jeden Lehrstuhl mit Ehre zu betreten. Seine Unterschrift in meines Sohnes Stammbuch lautet folgendermaßen:

GODOFREDUS CHRISTOPHORUS BEIREIS,

Primarius Professor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae, Pharmaceutices, Physices, Botanices et reliquae Historiae naturalis.

Helmstadii a. d. XVII. Augusti MDCCCV.

Aus dem bisher Borgezeigten jedoch ließ sich einsehen, daß seine Sammlungen dem naturhistorischen Teile nach einen eigentlichen Zweck haben konnten, daß hingegen daß, worauf er den meisten Wert legte, eigentlich Kuriositäten waren, die durch den hohen Kaufpreis Ausmerksamkeit und Bewunderung erregen sollten; wobei denn nicht vergessen wurde, daß bei Ankauf besselben Kaiser und Könige überboten worden.

Dem sei nun, wie ihm wolle, anschnliche Summen mußten ihm zu Gebote stehen; benn er hatte, wie man wohl bemerken konnte, eben so sehr eine gelegene Zeit zu solchen Ankausen abgewartet, als auch, mehr benn andere vielleicht, sich sogleich zahlungsfähig erwiesen. Obgenannte Gegenstände zeigte er zwar mit Anteil und Behagen umständlich vor, allein die Freude daran schien selbst gewissermaßen

nur historisch zu sein; wo er sich aber lebhaft, leibenschaftlich überrebend und zudringlich bewieß, war bei Borzeigen seiner Gemälde, seiner neuesten Liebhaberei, in die er sich ohne die mindeste Kenntnis eingelassen hatte. Bis ins Unbegreisliche ging der Grad, womit er sich hierüber getäuscht hatte oder uns zu täuschen suchte, da er denn doch auch vor allen Dingen gewisse Kuriosa vorzustellen psiegte. Hier war ein Christus, bei dessen Andlick ein Göttinger Prosessor in den bittersten Thränenguß sollte ausgebrochen sein; sogleich darauf ein von einer englischen Dogge angebelltes natürlich genug gemaltes Brot auf dem Tische der Jünger zu Emmaus, ein anderes aus dem Feuer wunderwürdig gerettetes Heiligenbild, und was dergleichen mehr sein mochte.

Die Art, seine Bilber vorzuweisen, war seltsam genug und schien gewissermaßen absichtlich; sie hingen nämlich nicht etwa an den hellen, breiten Wänden seiner oberen Stockwerke wohlgenießbar neben einander, sie standen vielmehr in seinem Schlafzimmer um das große Thronhimmelbette an den Wänden geschichtet über einander, von wo er, alle hilseistung ablehnend, sie selchst herholte und dahin wieder zurückbrachte. Siniges blieb in dem Zimmer um die Beschauer herumgestellt; immer enger und enger zog sich der Kreis zusammen, so daß freisich die Ungeduld unseres Reisegefährten, allzu start erregt, plöslich ausbrach und sein Entsernen veranlaßte.

Es war mir wirklich angenehm; benn solche Qualen ber Unvernunft ertragen sich leichter allein als in Gesellschaft eines einsichtigen Freundes, wo man bei gesteigertem Unwillen jeden Augenblick einen Ausbruch von einer ober der andern Seite befürchten muß.

Und wirklich war es auch zu ftark, was Beireis seinen Gästen zumutete: er wußte sich nämlich bamit am meisten, daß er von den größten namhaften Künstlern drei Stücke besitze, von der ersten, zweiten und letzten Manier, und wie er sie vorstellte und vortrug, war jede Art von Fassung, die dem Menschen zu Gebot stehen soll, kaum hinreichend; denn die Szene war lächerlich und ärgerlich, beleidigend und wahnsinnig zugleich.

Die ersten Lehrlingsproben eines Raphael, Tizian, Carracci, Correggio, Dominichin, Guido, und von wem nicht sonst? waren nichts weiter als schwache, von mäßigen Künstlern gefertigte, auch wohl kopierte Bilber. hier verlangte er nun jederzeit Nachsicht gegen bergleichen Anfänge, rühmte aber mit Bewunderung in den

folgenden die außerordentlichsten Fortschritte. Unter solchen der zweiten Epoche zugeschriebenen fand sich wohl manches Gute, aber von dem Namen, dem es zugeeignet worden, sowohl dem Talent als der Zeit nach himmelweit entsernt. Sen so verhielt es sich mit den letzten, wo denn auch die leersten Phrasen, deren anmaßliche Unkenner sich bedienen, gar wohlgefällig vom Munde flossen.

Bum Beweis der Echtheit solcher und anderer Bilder zeigte er die Auktionskatalogen vor und freute sich der gedruckten Lobpreisung jeder von ihm erstandenen Nummer. Darunter befanden sich zwar echte, aber stark restaurierte Originale; genug, an irgend eine Art von Kritik war bei diesem sonst werten und würdigen Manne gar nicht zu denken.

hatte man nun bie meifte Zeit alle Gebuld und Zurückaltung nötig, so ward man benn boch mitunter durch den Anblick trefflicher Bilber getröftet und belohnt.

Unschätzbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt, mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststück, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutzt, purpurrotes Mützchen mit kurzen, schmalen Nesteln, Hals dis unter die Schlüsselbeine bloß, am Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Aermel mit psirsichroten Bändern unterbunden, blaugrauer, mit gelben Schnüren verdrämter Ueberwurf, wie sich ein seiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, in der Hand bebeutsam ein blaublühendes Eryngium, im Deutschen Mannstreue genannt, ein ernstes Jünglingsgesicht, keimende Barthaare um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen, von der höchsten Aussührung, vollkommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dünner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zusammengezogen hatte.

Dieses preiswürdige, durchaus unschätzbare Bild, das ein wahrer Kunstfreund, im goldenen Rahmen eingefaßt, im schönsten Schräutchen ausbewahrt hätte, ließ er, das auf ein dünnes Brett gemalte, ohne irgend einen Rahmen und Verwahrung. Jeden Augenblick sich zu spalten drohend, ward es unvorsichtiger als jedes andere hervorgeholt, auf- und wieder beiseite gestellt, nicht weniger die dringende Teilnahme des Gastes, die um Schonung und Sicherung eines solchen Kleinods siehte, gleichgültig abgelehnt; er schien sich wie Hofrat Büttner in einem herkömmlichen Unwesen eigenstung zu gefallen.

Kerner gebent' ich eines geistreich frei gemalten Bilbes, von Rubens, länglich, nicht allzu groß, wie er sich's für folche ausgeführte Stiggen liebte. Gine Botenfrau, figend in ber Gulle eines wohlberforgten Gemüstrams, Rohlhaupter und Salat aller Arten, Burgeln, Zwiebeln aller Farben und Geftalten; fie ift eben im Sandel mit einer ftattlichen Burgersfrau begriffen, beren behagliche Burbe fich gar aut ausnimmt neben bem rubig anbietenben Wefen ber Berfäuferin, hinter melder ein Knabe, foeben im Begriff, einiges Dbft zu fteblen, von ihrer Maab mit einem unvorgesehenen Schlag bedroht wird. An ber andern Seite, hinter ber angesehenen Burgersfrau, fieht man ihre Magb einen wohlgeflochtenen, mit Darktwaren ichon einigermaßen versebenen Rorb tragen; aber auch fie ift nicht muffig: fie blidt nach einem Burichen und icheint beffen Fingerzeig mit einem freundlichen Blid zu erwidern. Beffer gedacht und meifterbafter ausgeführt mar nicht leicht etwas zu ichauen, und hatten wir nicht unfere jährlichen Ausstellungen abzuschließen festgestellt, so wurden wir diefen Gegenstand, wie er hier beschrieben ift, als Preisaufgabe gefett haben, um bie Runftler fennen gu lernen, bie, von ber überhand nehmenden Berirrung auf Goldgrund noch unangefteckt, ins berbe, frifche Leben Blick und Talent zu wenden geneigt wären.

Im tunftgeschichtlichen Sinne hatte benn auch Beireis bei Aufhebung der Klöster mehr als ein bedeutendes Bild gewonnen; ich betrachtete sie mit Anteil und bemerkte manches in mein Taschenbuch. Hier sind ich nun verzeichnet, daß außer dem ersten vorgewiesenen, welches für echt byzantinisch zu halten wäre, die übrigen alle ins sunfzehnte, vielleicht ins sechzehnte Jahrhundert sallen möchten. Bu einer genaueren Bürdigung mangelte es mir an durchgreisender Kenntnis, und bei einigem, was ich allensalls noch hätte näher bestimmen können, brachte mich Zeitrechnung und Nomenklatur unseres wunderlichen Sammlers Schritt vor Schritt aus der Richte.

Denn er wollte nun ein- für allemal, wie persönlich so auch in seinen Besitzungen, einzig sein, und wie er jenes erste byzantinische Stück dem vierten Jahrhundert zuschrieb, so wies er ferner
eine ununterbrochene Reihe aus dem fünften, sechsten u. s. w. bis
ins sunfzehnte mit einer Sicherheit und Ueberzeugung vor, daß
einem die Gedanken vergingen, wie es zu geschehen pflegt, wenn
uns das handgreissich Unwahre als etwas, das sich von selbst ver-

folgenden die außerordentlichsten Fortschritte. Unter solchen der zweiten Epoche zugeschriebenen fand sich wohl manches Gute, aber von dem Namen, dem es zugeeignet worden, sowohl dem Talent als der Zeit nach himmelweit entfernt. Seen so verhielt es sich mit den letzten, wo denn auch die leersten Phrasen, deren anmaßliche Unkenner sich bedienen, gar wohlgefällig vom Munde flossen.

Bum Beweis der Echtheit solcher und anderer Bilder zeigte er die Auktionskatalogen vor und freute sich der gedruckten Lobpreisung jeder von ihm erstandenen Nummer. Darunter befanden sich zwar echte, aber stark restaurierte Originale; genug, an irgend eine Art von Kritik war bei diesem sonst werten und würdigen Manne gar nicht zu benken.

hatte man nun bie meifte Beit alle Gebuld und Burudhaltung nötig, so ward man benn boch mitunter durch ben Anblick trefflicher Bilber getröftet und belohnt.

Unschätzbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt, mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststück, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutt, purpurrotes Mützchen mit turzen, schmalen Nesteln, Hals dis unter die Schlüsselbeine bloß, am Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Aermel mit pfirsichroten Bändern unterbunden, blaugrauer, mit gelben Schnüren verdrämter Ueberwurf, wie sich ein seiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, in der Hand bebeutsam ein blaublühendes Ernngium, im Deutschen Mannstreue genannt, ein ernstes Jünglingsgesicht, keimende Barthaare um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen, von der höchsten Ausssührung, vollkommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dünner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zusammengezogen hatte.

Dieses preiswürdige, durchaus unschätzbare Bild, das ein wahrer Kunstfreund, im goldenen Rahmen eingefaßt, im schönsten Schränken ausbewahrt hätte, ließ er, das auf ein dünnes Brett gemalte, ohne irgend einen Rahmen und Verwahrung. Jeden Augenblick sich zu spalten drohend, ward es unvorsichtiger als jedes andere hervorgeholt, auf- und wieder beiseite gestellt, nicht weniger die dringende Teilnahme des Gastes, die um Schonung und Sicherung eines solchen Kleinods siehte, gleichgültig abgelehnt; er schien sich wie Hofrat Büttner in einem herkömmlichen Unwesen eigenstung zu gefallen.

Ferner gebent' ich eines geiftreich frei gemalten Bilbes. von Rubens, länglich, nicht allzu groß, wie er fich's für folche ausgeführte Stiggen liebte. Gine Botenfrau, fitend in ber Gulle eines wohlverforgten Bemüsframs, Robibaupter und Calat aller Arten, Wurzeln, Zwiebeln aller Farben und Gestalten; fie ift eben im Sandel mit einer ftattlichen Burgersfrau begriffen, beren behagliche Burbe fich gar gut ausnimmt neben bem ruhig anbietenden Wefen ber Berkauferin, binter welcher ein Anabe, foeben im Begriff, einiges Dbit zu fteblen, pon ihrer Maab mit einem unvorgesehenen Schlag bedroht wird. An ber andern Seite, hinter ber angesehenen Burgersfrau, fieht man ihre Magb einen wohlgeflochtenen, mit Marktwaren ichon einigermaßen versehenen Korb tragen; aber auch fie ist nicht mußig; fie blickt nach einem Burichen und icheint beffen Fingerzeig mit einem freundlichen Blid zu erwidern. Beffer gedacht und meifterhafter ausgeführt mar nicht leicht etwas zu ichauen, und hatten wir nicht unfere jährlichen Ausstellungen abzuschließen festgestellt, fo murben wir biefen Begenftand, wie er bier beschrieben ift, als Breisaufgabe gefett haben, um bie Runftler tennen gu lernen, bie, von ber überhand nehmenden Berirrung auf Goldgrund noch unangestedt, ins berbe, frische Leben Blid und Talent zu wenden geneigt mären.

Im kunftgeschichtlichen Sinne hatte benn auch Beireis bei Aufhebung ber Klöster mehr als ein bebeutendes Bild gewonnen; ich betrachtete sie mit Anteil und bemerkte manches in mein Taschenbuch. Hier sind ich nun verzeichnet, daß außer bem ersten vorgewiesenen, welches für echt byzantinisch zu halten wäre, die übrigen alle ins funfzehnte, vielleicht ins sechzehnte Jahrhundert fallen möchten. Zu einer genaueren Würdigung mangelte es mir an durchgreisender Kenntnis, und bei einigem, was ich allenfalls noch hätte näher bestimmen können, brachte mich Zeitrechnung und Nomenklatur unseres wunderlichen Sammlers Schritt vor Schritt aus der Richte.

Denn er wollte nun eins für allemal, wie persönlich so auch in seinen Besitzungen, einzig sein, und wie er jenes erste byzanstinische Stück dem vierten Jahrhundert zuschrieb, so wieß er serner eine ununterbrochene Reihe auß dem fünften, sechsten u. s. w. bis ins sunfzehnte mit einer Sicherheit und Ueberzeugung vor, daß einem die Gedanken vergingen, wie es zu geschehen psiegt, wenn uns das handgreissich Unwahre als etwas, das sich von selbst ver-

steht, zutraulich vorgesprochen wird, wo man denn weder den Selbstbetrug noch die Unverschämtheit in solchem Grade für möglich hält.

Ein solches Beschauen und Betrachten ward sodann durch festliche Gastmahle gar angenehm unterbrochen. Hier spielte der seltssame Mann seine jugendliche Rolle mit Behagen fort: er scherzte mit den Müttern, als wenn sie ihm auch wohl früher hätten geneigt sein mögen; mit den Töchtern, als wenn er im Begriff wäre, ihnen seine Hand anzubieten. Niemand erwiderte dergleichen Aeußerungen und Anträge mit irgend einem Befremden; selbst die geistreichen männlichen Glieder der Gesellschaft behandelten seine Thorheiten mit einiger Achtung, und aus allem ging hervor, daß sein Haus, seine Natur- und Kunstschäue, seine Barschaften und Kapitalien, sein Reichtum, wirklich oder durch Großthun gesteigert, vielen ins Auge stach; weshalb denn die Achtung für seine Berdienste auch seinen Seltsamkeiten das Wort zu reden schien.

Und gewiß, es war niemand geschickter und gewandter, Erb-schleicherei zu erzeugen, als er; ja, es schien Maxime zu sein, sich dadurch eine neue, kunstliche Familie und die unfromme Pietät einer Anzahl Menschen zu verschaffen.

In seinem Schlafzimmer hing das Bild eines jungen Mannes, von der Art, wie man Hunderte sieht, nicht ausgezeichnet, weder anziehend noch abstoßend; diesen ließ er seine Gäste gewöhnlich beschauen und bejammerte babei das Ereignis, daß dieser junge Mann, an den er vieles gewendet, dem er sein ganzes Bermögen zugedacht, sich gegen ihn untreu und undankbar bewiesen, daß er ihn habe müssen sahren lassen und nun vergebens nach einem zweiten sich umsehe, mit dem er ein gleiches und glücklicheres Berhältnis anknüpsen könne.

In biesem Bortrag war irgend etwas Schelmisches; benn wie jeber bei Erblickung eines Lotterieplans das große Los auf sich bezieht, so schien auch jedem Zuhörer, wenigstens in dem Augenblick, ein Hoffnungsgestirn zu leuchten; ja, ich habe kluge Menschen gekannt, die sich eine Zeit lang von diesem Frelicht nachziehen ließen.

Den größten Teil bes Tages brachten wir bei ihm zu, und abends bewirtete er uns auf chinesischem Porzellan und Silber mit fetter Schafmilch, die er als höchst gesunde Nahrung pries und aufnötigte. Hatte man dieser ungewohnten Speise erft einigen Geschmack abgewonnen, so ift nicht zu leugnen, daß man fie gern genoß und sie auch wohl als gesund ansprechen burfte.

Und so besah man denn auch seine ältern Sammlungen, zu deren glücklichem Beischaffen historische Kenntnis genügt, ohne Geschmack zu verlangen. Die goldenen Münzen römischer Kaiser und ihrer Familien hatte er aufs vollständigste zusammengebracht, welches er durch die Katalogen des Pariser und Gothaischen Kabinetts eifrig zu belegen und dabei zugleich sein Uebergewicht durch mehrere dort sehlende Exemplare zu bezeugen wußte. Was jedoch an dieser Sammlung am höchsten zu bewundern, war die Vollsommenheit der Abdrück, welche sämtlich, als kämen sie aus der Münze, vorlagen. Diese Bemerkung nahm er wohl auf und versicherte, daß er die einzelnen erst nach und nach eingetauscht und mit schwere Zubuße zulett erhalten und doch noch immer von Glück zu sagen dabe.

Brachte nun der geschäftige Besitzer aus einem nebenstehenden Schrank neue Schieber zum Anschauen, so ward man sogleich der Zeit und dem Ort nach anders wohin versetzt. Sehr schöne Silbermünzen griechischer Städte lagen vor, die, weil sie lange genug in seuchter, verschlossener Luft ausbewahrt worden, die wohlerhaltenen Gepräge mit einem bläulichen Anhauch darwiesen. Eben so wenig sehlte es sodann an goldenen Rosenobeln, papstlichen älteren Münzen, an Brakteaten, versänglichen satirischen Geprägen, und was man nur merkwürdig Seltsames bei einer so zahlreichen altherkömmlichen Sammlung erwarten konnte.

Nun war aber nicht zu leugnen, daß er in diesem Fache unterrichtet und in gewissem Sinne ein Kenner war: denn er hatte ja schon in früheren Jahren eine kleine Abhandlung, wie echte und salsche Münzen zu unterscheiden seien, herausgegeben. Indessen schalten zu haben; benn er behauptete hartnäckig und über alle Münzkenner triumphierend: die golbenen Lysimachen seien durchaus falsch, und behandelte beshalb einige vorliegende schöne Exemplare höchst verächtlich. Auch dieses ließen wir, wie manches andere, hingehen und ergötzten uns mit Belehrung an diesen wirklich seltenen Schätzen.

Neben allen biefen Merkwürdigkeiten, zwischen so vieler Zeit, bie uns Beireis widmete, trat immer zugleich seine arztliche Thätigkeit hervor; balb war er morgens fruh schon vom Lande, wo er eine Bauersfrau entbunden, zurnägekehrt, bald hatten ihn verwidelte Konfultationen beschäftigt und festgehalten.

Wie er nun aber zu solchen Geschäften Tag und Nacht bereit sein könne und sie doch mit immer gleicher äußerer Bürde zu vollbringen imstande sei, machte er auf seine Frisur ausmerksam: er trug nämlich rollenartige Locken, länglich, mit Nadeln gesteckt, sest gepicht über beiden Ohren. Das Borderhaupt war mit einem Toupet geschmückt, alles sest, glatt und tüchtig gepudert. Auf diese Weise, sagte er, lasse er sich alle Abend fristeren, lege sich, die Haare seste, und welche Stunde er denn auch zu einem Kranken gerusen werde, erscheine er doch so anständig, eben als wie er in jede Gesellschaft komme. Und es ist wahr, man sah ihn in seiner hellblaugrauen vollständigen Kleidung, in schwarzen Strümpfen und Schuhen mit großen Schnallen überall ein wie das andere Mal.

Während folder belebten Unterhaltung und fortbauernder Berftreuung hatte er eigentlich von unglaublichen Dingen noch wenig vorgebracht; allein in ber Folge tonnte er nicht gang unterlaffen, bie Litanei seiner Legenben nach und nach mitzuteilen. Als er uns nun eines Tags mit einem gang wohlbestellten Gastmable bewirtete, fo mußte man eine reichliche Schuffel besonders großer Rrebse in einer fo bach = und mafferarmen Gegend bochft merkwürdig finden; worauf er benn versicherte, sein Fischkaften burfe niemals ohne bergleichen Borrat gefunden werben; er sei biesen Geschöpfen so viel schuldig, er achte ben Benug berfelben für fo heilfam, bag er fie nicht nur als schmachaftes Bericht für werte Bafte, sonbern als bas wirtsamfte Arzueimittel in außerften Kallen immerfort bereit balte. Mun aber schritt er zu einigen geheimnisvollen Ginleitungen; er sprach von gänzlicher Erschöpfung, in die er fich burch ununterbrochene, höchst wichtige, aber auch höchst gefährliche Arbeit versetzt gesehen, und wollte baburch ben schwierigen Prozeg ber bochsten Wiffenichaft verftanden wiffen.

In einem solchen Zustande habe er nun ohne Bewußtsein, in letten Zügen, hoffnungssos dagelegen, als ein junger, ihm herzlich verbundener Schüler und Wärter, durch inspirationsmäßigen Instinkt angetrieben, eine Schüssel großer gesottener Krebse seinem Herrn und Meister dargebracht und davon genugsam zu sich zu nehmen genötigt; worauf denn dieser wundersam ins Leben zursickgekehrt und die hohe Berehrung für dieses Gericht behalten habe.

Schalthafte Freunde behaupteten, Beireis habe sonst auch wohl gesegentlich zu verstehen gegeben, er wüßte, durch das Universale, ausgesuchte Maikaser in junge Krebse zu verwandeln, die er denn auch nachher durch besondere spagirische Nahrung zu merkwürdiger Größe herauszufüttern verstehe. Wir hielten dies, wie billig, sür eine im Geist und Geschmad des alten Bunderthäters erfundene Legende, dergleichen mehr auf seine Rechnung herumgehen und die er, wie ja wohl Taschenspieler und sonstige Thaumaturgen auch geraten sinden, keineswegs abzuleugnen geneigt war.

Hofrat Beireisens ärztliches Ansehen war in der ganzen Gegend wohl gegründet, wie ihn denn auch die gräslich Beltheimische Familie zu Harbce als Hausarzt willsommen hieß, in die er uns daher einzuführen sich sogleich geneigt erklärte. Angemeldet traten wir dort ein; stattliche Wirtschaftsgebäude bildeten vor dem hohen ältlichen Schlosse einen geräumigen Gutshof. Der Graf hieß uns willsommen und freute sich, an mir einen alten Freund seines Baters kennen zu lernen; denn mit diesem hatte uns andere durch mehrere Jahre das Studium des Bergwesens verbunden, nur daß er versuchte, seine Naturkenntnisse zu Ausklärung problematischer Stellen alter Autoren zu benutzen. Mochte man ihn bei diesem Geschäft auch allzu großer Kühnheit beschuldigen, so konnte man ihm einen geistreichen Scharfsinn nicht absprechen.

Gegen ben Garten bin mar bas altertumlich aufgeschmudte anfebnliche Schlof vorzuglich icon gelegen. Unmittelbar aus bemfelben trat man auf ebene reinliche Klächen, woran fich fanft aufsteigenbe, von Buiden und Baumen überichattete Sügel anichloffen. Bequeme Wege führten fodann aufwärts zu beiteren Aussichten gegen benachbarte Boben, und man ward mit bem weiten Umfreis ber Berrichaft. besonders auch mit den wohlbestandenen Balbern, immer mehr befannt. Den Grofvater bes Grafen batte por funfzig Jahren bie Forfifultur ernstlich beschäftigt, wobei er benn nordamerikanische Gewächse ber beutschen Landesart anzueignen trachtete. man uns in einen wohlbestandenen Walb von Beimutstiefern, ansehnlich ftart und boch gewachsen, in beren ftattlichem Bezirt wir uns, wie sonst in ben Forsten bes Thuringer Walbes, auf Moos gelagert an einem guten Frühftlick erquickten und besonbers an ber regelmäßigen Pflanzung ergötten. Denn biefer großväterliche Forft zeigte noch bie Absichtlichkeit ber erften Anlage, indem die famtlichen Baume, reihenweis gestellt, sich überall ins Gevierte sehen ließen. Eben so konnte man in jeder Forstabteilung, bei jeder Baumsgattung die Absicht des vorsorgenden Ahnherrn gar deutlich wahrnehmen.

Die junge Gräfin, soeben ihrer Entbindung nahe, blieb leiber unsichtbar, da wir von ihrer gerühmten Schönheit selbst doch gern Beugnis abgelegt hätten. Indessen wußten wir uns mit ihrer Frau Mutter, einer verwitibten Frau von Lauterbach aus Franksurt am Main, von alten reichsstädtischen Familienverhältnissen angenehm zu unterbalten.

Die beste Bewirtung, ber anmutigste Umgang, belehrendes Befprach, worin uns nach und nach die Borteile einer fo großen Besitzung im einzelnen beutlicher wurden, besonders ba bier so viel für die Unterthanen gefchehen mar, erregten ben ftillen Bunfch, langer zu verweilen, bem benn eine freundlich bringende Ginladung unverhofft entgegentam. Aber unfer teurer Befahrte, ber fürtreffliche Bolf. ber bier für feine Neigung feine Unterhaltung fand und befto eher und heftiger von feiner gewöhnlichen Ungebuld ergriffen marb, verlangte fo bringend, wieber in Belmftabt zu fein, baf wir uns entschließen mußten, aus einem fo angenehmen Rreise zu scheiben; doch sollte sich bei unserer Trennung noch ein wechselseitiges Berhaltnis entwickeln. Der freundliche Wirt verehrte aus feinen fostilen Schäten einen foftlichen Enfriniten meinem Sobn, und wir alaubten taum etwas Gleichgefälliges erwidern zu tonnen, als ein forstmännisches Broblem gur Sprache fam. Im Ettersberg nämlich bei Weimar folle nach Ausweis eines beliebten Journals eine Buche gefunden werden, welche fich in Gestalt und sonstigen Gigenschaften offenbar ber Giche nabere. Der Graf, mit angeerbter Reigung gur Forstfultur, munichte bavon eingelegte Zweige, und mas fonst noch zu genauerer Renntnis beitragen konne, besonders aber womöglich einige lebendige Pflanzen. In ber Folge maren mir fo gludlich, bies Gewünschte zu verschaffen, unser Versprechen wirklich halten zu tonnen, und hatten bas Bergnugen, von bem zweideutigen Baume lebendige Abkömmlinge zu überfenden, auch nach Sahren von bem Bebeihen berfelben erfreuliche Nachricht zu vernehmen.

Auf bem Rückwege nun wie auf bem Hinwege hatten wir benn mancherlei von bes alten uns geseitenden Zauberers Großthaten zu hören. Nun vernahmen wir aus dessen Munde, was uns schon aus seinen frühern Tagen durch Ueberlieferung zugekommen war; doch genau besehen, sand sich in der Legende dieses Heiligen eine merkliche Monotonie. Als Knabe jugendlich mutiger Entschluß, als Schüler rasche Selbstwerteidigung; akademische Händel, Rapiersertigkeit, kunstmäßige Geschicklichkeit im Reiten und sonstige körperliche Borzüge, Mut und Gewandtheit, Kraft und Ausdauer, Beständigkeit und Thatlust — alles dieses lag rückwärts in dunklen Zeiten; dreisährige Reisen blieben geheimnisvoll und sonst noch manches im Bortrag, gewiß aber in der Erörterung unbestimmt.

Weil jedoch das auffallende Resultat seines Lebensganges ein unübersehlicher Besitz von Kostdarkeiten, ein unschätzbarer Geldreichtum zu sein schien, so konnte es ihm an Gläubigen, an Berehrern gar nicht sehlen. Jene beiden sind eine Art von Hausgöttern, nach welchen die Menge andächtig und gierig die Augen wendet. Ist nun ein solcher Besitz nicht etwa ererbt und offenbaren Herkommens, sondern im Geheimnis selbst erworben, so gibt man im Dunkeln alles übrige Wunderbare zu, man läßt ihn sein märchenhaftes Wesen treiben: denn eine Masse gemünztes Gold und Silber verleiht selbst dem Unwahren Ansehen und Gewicht: man läßt die Lüge gelten, indem man die Barschaft beneibet.

Die möglichen ober wahrscheinlichen Mittel, wie Beireis zu solchen Glitern gelangt, werden einstimmig und einsach angegeben. Er solle eine Farbe ersunden haben, die sich an die Stelle der Cochenille setzen konnte; er solle vorteilhaftere Gärungsprozesse als die damals bekannten an Fabrikherren mitgeteilt haben. Wer in der Geschichte der Chemie bewandert ist, wird beurteilen, ob in der Höllsche des vorigen Jahrhunderts dergleichen Rezepte umherschleichen konnten, er wird wissen, in wiesern sie in der neuern Zeit offenbar und allgemein bekannt geworden. Sollte Beireis zum Beispiel nicht etwa zeitig auf die Beredlung des Krapps gekommen sein?

Nach allem biesem aber ist das sittliche Element zu bedeuten, worin und worauf er gewirft hat, ich meine die Zeit, den eigentlichen Sinn, das Bedürfnis derselben. Die Kommunikation der Weltbürger ging noch nicht so schnell wie gegenwärtig, noch konnte jemand, der an entsernten Orten wie Swedenborg, oder auf einer beschränkten Universität wie Beireis seinen Aufenthalt nahm, immer die beste Gelegenheit finden, sich in geheimnisvolles Dunkel zu hüllen, Geister zu berufen und am Stein der Weisen zu arbeiten. Haben

wir nicht in den neuern Tagen Cagliostro gesehen, wie er, große Räume eilig durchstreisend, wechselsweise im Süden, Norden, Westen seine Taschenspielereien treiben und überall Anhänger sinden konnte? Ist es denn zu viel gesagt, daß ein gewisser Aberglaube an dämonische Menschen niemals aushören, ja daß zu jeder Zeit sich immer ein Lokal sinden wird, wo das problematisch Wahre, vor dem wir in der Theorie allen Respekt haben, sich in der Aussibung mit der Lüge auf das allerbequemste begatten kann!

Langer, als wir gebacht, batte uns bie anmutige Gefellichaft in Selmstädt aufgehalten. Sofrat Beireis betrug fich in jedem Sinne wohlwollend und mitteilend, boch von feinem Sauptichats. bem Diamanten, hatte er noch nicht gesprochen, geschweige benfelben porgewiesen. Niemand der helmstädter Afademieverwandten batte benfelben gesehen, und ein oft wiederholtes Marchen, daß biefer unichatbare Stein nicht am Orte fei, biente ihm, wie wir borten, auch gegen Frembe gur Entschuldigung. Er pflegte nämlich icheinbar vertraulich zu äußern, daß er zwölf volltommen gleiche verfiegelte Raftchen eingerichtet habe, in beren einem ber Ebelftein befindlich fei. Diefe gwölf Rafichen nun verteile er an auswärtige Freunde. beren ieber einen Schat zu befitzen glaube; er aber wiffe nur allein, wo er befindlich fei. Daber mußten wir befürchten, daß er auf Anfragen biefes Naturmunder gleichfalls verleugnen werbe. Gludlicherweise jedoch turg por unferm Abschiebe begegnete folgendes.

Sines Morgens zeigte er in einem Bande ber Reise Tourneforts die Abbildung einiger natürlichen Diamanten, die sich in Giform mit teilweiser Abweichung ins Nieren- und Zitzenförmige unter den Schätzen der Indier gefunden hatten. Nachdem er uns die Gestalt wohl eingeprägt, brachte er ohne weitere Zeremonien aus der rechten Hosentasche das bedeutende Naturerzeugnis. In der Größe eines mäßigen Gänseeies, war es volltommen klar, durchssichtig, doch ohne Spur, daß daran geschliffen worden; an der Seite bemerkte man einen schwachen Höcker, einen nierenförmigen Auswuchs, wodurch der Stein jenen Abbildungen volltommen ähnlich ward.

Mit seiner gewöhnlichen ruhigen haltung zeigte er darauf einige zweideutige Bersuche, welche die Sigenschaften eines Diamanten bethätigen sollten: auf mäßiges Reiben zog der Stein Papierschnitzen an; die englische Feile schien ihm nichts anzuhaben; doch ging er eilig über diese Beweistlimer hinweg und erzählte die oft wieder-

holte Geschichte, wie er ben Stein unter einer Muffel geprüft und über das herrliche Schauspiel der sich entwickelnden Flamme das Feuer zu milbern und auszulöschen vergessen, so daß der Stein über eine Willion Thaler an Wert in kurzem verloren habe. Dem ungeachtet aber pries er sich glücklich, daß er ein Feuerwerk gesehen, welches Kaisern und Königen versagt worden.

Indessen er nun sich weitläufig darüber herausließ, hatte ich, dromatischer Prüfungen eingedent, das Wunderei vor die Augen genommen, um die horizontalen Fensterfiäbe dadurch zu betrachten, fand aber die Farbensäume nicht breiter, als ein Bergkristall sie auch gegeben hätte; weshalb ich im stillen wohl einige Zweisel gegen die Schtheit dieses gefeierten Schatzes fernerhin nähren durfte. Und so war denn unser Aufenthalt durch die größte Rodomontade unseres wunderlichen Freundes ganz eigentlich gekrönt.

Bei heitern vertraulichen Unterhaltungen in helmstädt, wo benn vorzüglich die Beireisischen Sigenheiten zur Sprache kamen, ward auch mehrmals eines höchst wunderlichen Ebelmanns gedacht, welchen man, da unser Rückweg über halberstadt genommen werden sollte, als unsern vom Wege wohnend, auf der Reise gar wohl besuchen und somit die Kenntnis seltsamer Charaktere erweitern könne. Man war zu einer solchen Spedition desto eher geneigt, als der heitere, geistreiche Propst hense uns dorthin zu begleiten versprach; woraus wenigstens hervorzugehen schien, daß man über die Unarten und Unschlichkeiten jenes berusenen Mannes noch allenfalls hinauskommen werde.

So saßen wir benn zu vier im Wagen, Propst Hente mit einer langen weißen Thompfeise, die er, weil ihn jede andere Art zu rauchen anwiderte, sogar im Wagen, selbst, wie er versicherte, auf weiteren Reisen, mit besonderer Borsicht ganz und unzerstückt zu erhalten wußte.

In so froher als belehrender Unterhaltung legten wir den Weg zurück und langten endlich an dem Gute des Mannes an, der, unter dem Namen des tollen Hagen weit und breit bekannt, wie eine Art von gefährlichem Chklopen auf einer schönen Bestigung hauste. Der Empfang war schon charakteristisch genug. Er machte uns aufmerklam auf das an tüchtigem Schmiedewerk hangende Schild seines neuerbauten Gasthofes, das den Gästen zur Lockung dienen sollte. Wir waren jedoch nicht wenig verwundert, hier von

einem nicht ungeschickten Kunftler ein Bild ausgeführt zu sehen, welches das Gegenstück jenes Schildes vorstellt, an welchem der Reisende in das südliche Frankreich sich so umftändlich ergeht und ergött; man sah auch hier ein Wirtshaus mit dem bedenklichen Beichen und umstehende Betrachter vorgestellt.

Ein solcher Empfang ließ uns freilich bas Schlimmste vermuten, und ich ward aufmerklamer, indem mich die Ahnung anslog, als hätten die werten neuen Freunde nach dem edlen Helmstädter Drama uns zu diesem Abenteuer beredet, um uns als Mitspieler in einer leidigen Satyrposse verwickelt zu sehen. Sollten sie nicht, wenn wir diesen Jokus unwillig aufnähmen, sich mit einer stillen Schadenfreude kitzeln?

Doch ich verscheuchte solchen Argwohn, als wir bas ganz ansichnliche Gehöfte betraten. Die Wirtschaftsgebäude befanden sich im besten Zustand, die Höfe in zweckmäßiger Ordnung, obgleich ohne Spur irgend einer ästhetischen Absicht. Des Herren gelegentliche Behandlung der Wirtschaftsleute mußte man rauh und hart nennen, aber ein guter Humor, der durchblickte, machte sie erträglich; auch schienen die guten Leute an diese Weise schon so gewöhnt zu sein, da sie ganz ruhig, als hätte man sie sanft angesprochen, ihrem Geschäft weiter oblagen.

. In dem großen, reinlichen, hellen Tafelzimmer fanden wir die Hausfrau, eine schlanke, wohlgebildete Dame, die sich aber in stummer Leidensgestalt ganz unteilnehmend erwies und uns die schwere Duldung, die sie zu übertragen hatte, unmittelbar zu erkennen gah. Ferner zwei Kinder, ein preußischer Fähndrich auf Urlaub und eine Tochter aus der Braunschweigischen Pension, zum Besuche da, beide noch nicht zwanzig, stumm wie die Mutter, mit einer Art von Berwunderung drein sehend, wenn die Blicke jener ein vielsaches Leiden aussprachen.

Die Unterhaltung war sogleich einigermaßen soldatisch berb, der Burgunder, von Braunschweig bezogen, ganz vortrefflich; die Hausfrau machte sich durch eine so wohlbediente als wohlbestellte Tasel Ehre; daher wäre denn bis jetzt alles ganz leidlich gegangen, nur durfte man sich nicht weit umsehen, ohne das Faunenohr zu erblicken, das durch die häusliche Zucht eines wohlhabenden Landebelmanns durchstach. In den Ecken des Saales standen sauber Abgüsse des Apollin und ähnlicher Statuen, wunderlich aber sah man

fie aufgeputt: benn er batte fie mit Manschetten, von seinen abgelegten, wie mit Reigenblättern ber guten Gesellichaft zu aktommobieren geglaubt. Ein folder Anblick gab nur um fo mehr Apprehenfion, ba man versichert fein tann, bag ein Abgeschmadtes gewiß auf ein anderes hindeutet; und fo fand fich's auch. Das Gefprach war noch immer mit einiger Makigung, wenigstens von unserer Seite, geführt, aber boch auf alle Falle in Gegenwart ber beranwachsenben Rinder unicidlich genug. Als man fie aber mabrend bes Nachtisches fortgeschickt hatte. ftand unser munderlicher Wirt gang feierlich auf. nahm die Manichettchen von den Statuen weg und meinte, nun fei es Zeit, fich etwas natürlicher und freier zu benehmen. Wir hatten indeffen der bedauernswerten Leidensgestalt unserer Wirtin durch einen Schwant gleichfalls Urlaub verschafft; benn wir bemertten, worauf unfer Wirt ausgeben mochte, indem er noch schmachafteren Burgunder vorsette, bem wir uns nicht abhold bewiesen. Dennoch wurden wir nicht gehindert, nach aufgehobener Tafel einen Spaziergang vorzuschlagen. Dazu wollte er aber feinen Gaft gulaffen, wenn er nicht vorher einen gewissen Ort besucht hatte. Dieser gehörte freilich auch zum Gangen. Man fand in einem reinlichen Rabinett einen gepolsterten Grofpaterseffel und . um zu einem langeren Aufenthalt einzuladen, eine mannigfaltige Ungahl bunter, rings umber aufgeklebter Rupferstiche satirischen, pasquillantischen, unsaubern Inhalts nedisch genug. Diese Beispiele genügen wohl, die munderliche Lage anzudeuten, in ber wir uns befanden. Bei eintretenber Nacht nötigte er feine bedrängte Sausfrau, einige Lieber nach eigener Bahl jum Flügel zu fingen, wodurch fie uns bei gutem Bortrag allerbings Bergnügen machte; zulett aber enthielt er sich nicht, sein Mißfallen an folden faden Gefangen zu bezeugen mit der Anmaßung, ein tuchtigeres vorzutragen, worauf fich benn bie gute Dame gemußigt fah, eine hochft unschickliche und absurbe Strophe mit bem Flügel zu begleiten. Run fühlte ich, indigniert burch bas Widerwartige, inspiriert burch ben Burgunder, es sei Reit, meine Rugendpferbe ju besteigen, auf benen ich mich fonst übermutig gerne herumgetummelt hatte.

Nachdem er auf mein Ersuchen die detestable Strophe noch einigemale wiederholt hatte, versicherte ich ihm, das Gedicht sei vortrefslich, nur musse er suchen, durch künstlichen Bortrag sich dem köstlichen Inhalt gleich zu stellen, ja ihn durch den rechten Ausdruck erst zu Coethe, Werte. XXVI.

erhöhen. Run mar zuvörderft von Forte und Biano die Rebe, fobann aber von feineren Abschattierungen, von Accenten, und fo mußte gar gulett ein Gegensat von Lifveln und Ausschrei gur Sprache tommen. Sinter biefer Tollbeit lag jedoch eine Art von Dibastalie verborgen, bie mir benn auch eine große Mannigfaltigfeit von Forberungen an ihn verschaffte, woran er fich als ein geiftreich-baroder Mann gu unterhalten ichien. Doch fuchte er biefe läftigen Zumutungen manchmal zu unterbrechen, indem er Burgunder einschentte und Bactwert anbot. Unfer Bolf hatte fich, unendlich gelangweilt, ichon gurude gezogen; Abt Bente ging mit feiner langen thonernen Bfeife auf und ab und icuttete ben ihm aufgebrungenen Burgunder, feine Reit ersebend, jum Genfter binaus, mit ber größten Gemutsrube ben Berlauf biefes Unfinnes abzuwarten. Dies aber mar fein Geringes; benn ich forberte immer mehr, noch immer einen wunderlicheren Ausbrud von meinem humoristisch gelehrigen Schüler und verwarf gu= lett gegen Mitternacht alles Bisberige. Das fei nur eingelernt, fagte ich, und gar nichts wert. Nun muffe er erft aus eignem Beift und Sinn bas Bahre, mas bisher verborgen geblieben, felbft erfinden und baburch mit Dichter und Musiker als Original wetteifern.

Run war er gewandt genug, um einigermaßen zu gewahren, daß hinter diesen Colheiten ein gewisser Sinn verborgen sei, ja er schien sich an einem so freventlichen Migbrauch eigentlich respektabler Lehren zu ergöhen; doch war er indessen selbst mübe und, so zu sagen, mürbe geworden; und als ich endlich den Schluß zog, er müsse nun erft der Ruhe pstegen und abwarten, ob ihm nicht vielleicht im Traum eine Auftlärung komme, gab er gerne nach und entließ uns zu Bette.

Den andern Morgen waren wir früh wieder bei ber hand und zur Abreise bereit. Beim Frühstüdt ging es ganz menschlich zu; es schien, als wolle er uns nicht mit ganz ungünstigen Begriffen entlassen. Als Landrat wußte er vom Zustand und den Angelegenheiten der Provinz sehr treffende, nach seiner Art barocke Rechenschaft zu geben. Wir schieden freundlich und konnten dem nach helmstädt mit unzerbrochener langen Pfeise zurückkehrenden Freunde für sein Geleit bei diesem bedenklichen Abenteuer nicht genugsam Dank sagen.

Bolltommen friedlich und vernunftgemäß ward uns dagegen ein längerer Aufenthalt in halberstadt beschert. Schon war vor einigen Jahren der eble Gleim zu seinen frühsten Freunden hinübergegangen; ein Besuch, den ich ihm vor geraumer Zeit abstattete, hatte nur einen

bunklen Eindruck zurückgelassen, indem ein dazwischen rauschendes mannigfaltiges Leben mir die Sigenheiten seiner Person und Umgebung beinahe verlöschte. Auch konnte ich damals, wie in der Folge, kein Berhältnis zu ihm gewinnen, aber seine Thätigkeit war mir niemals fremd geworden: ich hörte viel von ihm durch Wieland und Herber, mit denen er immer in Briefwechsel und Bezug blieb.

Diesmal wurden wir in seiner Wohnung von Herrn Körte gar freundlich empfangen; sie deutete auf reinliche Wohlhäbigkeit, auf ein friedliches Leben und stilles, geselliges Behagen. Sein vorübergegangenes Wirken seierten wir an seiner Berlassenschaft; viel ward von ihm erzählt, manches vorgewiesen, und herr Körte versprach, durch eine ausstührliche Lebensbeschreibung und Herausgabe seines Briefwechsels einem jeden Anlaß genug zu verschaffen, auf seine Weise ein so merkwürdiges Individuum sich wieder hervorzurusen.

Dem allgemeinen beutschen Befen war Gleim burch seine Gebichte am meisten verwandt, worin er als ein vorzüglich liebender und liebenswürdiger Mann erscheint. Seine Boesie, von der technischen Seite besehen, ift rhythmisch, nicht melodisch, weshalb er sich benn auch meistens freier Silbenmaße bedient; und so gewähren Bers und Reim, Brief und Abhandlung, durch einander verschlungen, den Ausdruck eines gemütlichen Menschenverstandes innerhalb einer wohlgesinnten Beschränkung.

Bor allem aber war uns anziehend ber Freundschaftstempel, eine Sammlung von Bildnissen älterer und neuerer Angehörigen. Sie gab ein schönes Zeugnis, wie er die Mitlebenden geschätzt, und uns eine angenehme Rekapitusation so vieler ausgezeichneter Gestalten, eine Erinnerung an die bedeutenden einwohnenden Geister, an die Bezüge dieser Personen unter einander und zu dem werten Manne, der sie meistens eine Zeit lang um sich versammelte und die Scheidenden, die Abwesenden wenigstens im Bilde seszuhalten Sorge trug. Bei solchem Betrachten ward gar manches Bedenken hervorgerusen; nur eines sprech' ich aus: man sah über hundert Poeten und Litteratoren, aber unter diesen keinen einzigen Musiker und Komponisten. Wie? sollte jener Greis, der seinen Aeußerungen nach nur im Singen zu leben und zu atmen schien, keine Ahnung von dem eigentlichen Gesang gehabt haben? von der Tonkunst, dem wahren Element, woher alle Dichtungen entspringen und wohin sie zurücktehren?

Suchte man nun aber in einen Begriff gusammengufaffen, mas

uns von dem edsen Manne vorschwebt, so könnte man sagen: ein leidenschaftliches Wohlwollen lag seinem Charafter zu Grunde, das er durch Wort und That wirksam zu machen suchte. Durch Rede und Schrift ausmunternd, ein allgemeines, rein menschliches Gefühl zu verbreiten bemüht, zeigte er sich als Freund von jedermann, hilfreich dem Darbenden, armer Jugend aber besonders sörderlich. Ihm, als gutem Haushalter, scheint Wohlthätigkeit die einzige Liebhaberei gewesen zu sein, auf die er seinen Ueberschuß verwendet. Das meiste thut er aus eigenen Kräften, seltener und erst in späteren Jahren bedient er sich seines Namens, seines Ruhms, um bei Königen und Ministern einigen Einsluß zu gewinnen, ohne sich dadurch sehr gefördert zu sehen. Man behandelt ihn ehrenvoll, duldet und belobt seine Thätigkeit, hilft ihm auch wohl nach, trägt aber gewöhnlich Bedenken, in seine Absichten kräftig einzugehen.

Alles jedoch zusammengenommen, muß man ihm den eigentlichsten Bürgersinn in jedem Betracht zugestehen; er ruht als Mensch auf sich selbst, verwaltet ein bedeutendes öffentliches Amt und beweist sich übrigens gegen Stadt und Provinz und Königreich als Patriot, gegen deutsches Baterland und Welt als echten Liberalen. Alles Revolutionäre dagegen, das in seinen älteren Tagen hervortritt, ist ihm höchlich verhaßt, sowie alles, was früher Preußens großem Könige und seinem Reiche sich seinbselig entgegenstellt.

Da nun ferner eine jede Religion das reine, ruhige Berkehr der Menschen unter einander befördern soll, die christlich-evangelische jedoch hiezu besonders geeignet ist, so konnte er, die Religion des rechtschaffenen Mannes, die ihm angeboren und seiner Natur notwendig war, immersort ausübend, sich für den rechtglaubigsten aller Menschen halten und an dem ererbten Bekenntnis sowie bei dem herkömmlichen einsachen Kultus der protestantischen Kirche gar wohl beruhigen.

Nach allen biesen lebhaften Bergegenwärtigungen sollten wir noch ein Bild des Bergänglichen erblicken: denn auf ihrem Siechbette begrüßten wir die ablebende Nichte Gleims, die unter dem Namen Gleminde viele Jahre die Zierde eines dichterischen Kreises gewesen. Zu ihrer anmutigen, obschon fränklichen Bildung stimmte gar sein die große Reinlichsteit ihrer Umgebung, und wir unterhielten uns gern mit ihr von vergangenen guten Tagen, die ihr mit dem Wandeln und Wirken ihres trefslichen Oheims immer gegenwärtig geblieben waren. Bulett, um unsere Wallsahrt ernst und würdig abzuschließen, traten wir in den Garten um das Grab des edlen Greises, dem nach vielsährigen Leiden und Schmerzen, Thätigkeit und Erdulden, umgeben von Denkmalen vergangener Freunde, an der ihm gemütlichen Stelle gegönnt war auszuruhen.

Die öben, feuchten Räume des Doms besuchten wir zu wiederholtenmalen; er stand, obgleich seines frühern religiosen Lebens beraubt, doch noch unerschüttert in ursprünglicher Würde. Dergleichen Gebäude haben etwas eigen Anziehendes: sie vergegenwärtigen uns tüchtige, aber düstere Zustände, und weil wir uns manchmal gern ins Halbdunkel der Vergangenheit einhüllen, so sinden wir es willkommen, wenn eine ahnungsvolle Beschränkung uns mit gewissen Schauern ergreist, körperlich, physisch, geistig auf Gesühl, Einbildungskraft und Gemit wirkt und somit sittliche, poetische und religiose Etimmung auregt.

Die Spiegelberge, unschuldig buschig bewachsene Anhöhen, dem nachbarlichen Harze vorliegend, jett durch die seltsamsten Gebilde ein Tummelplat häßlicher Kreaturen, eben als wenn eine vermaledeite Gesellschaft, vom Blockberge wiederkehrend, durch Gottes unergründlichen Ratschluß hier wäre versteinert worden. Am Juße des Aufstiegs dient ein ungeheures Faß abscheulichem Zwergengeschlecht zum Hochzeitssaal; und von da, durch alle Gänge der Anlagen, lauern Mißgeburten jeder Art, so daß der Wißgestalten liebende Prätorius seinen mundus anthropodemicus hier vollkommen realisert erblicken könnte.

Da fiel es benn recht auf, wie nötig es sei, in der Erziehung die Sindildungskraft nicht zu beseitigen, sondern zu regeln, ihr durch zeitig vorgeführte edle Bilder Lust am Schönen, Bedürsnis des Vortrefslichen zu geben. Was hilft es, die Sinnlichteit zu zähmen, den Verstand zu bilden, der Vernunft ihre Herrschaft zu sichern? Die Sindildungskraft lauert als der mächtigste Feind; sie hat von Natur einen unwiderstehlichen Trieb zum Absurden, der selbst in gebildeten Menschen mächtig wirkt und gegen alle Kultur die angestammte Rohheit fratzenliebender Wilden mitten in der anständigsten Welt wieder zum Vorschein bringt.

Bon der übrigen Rudreise darf ich nur vorübereilend sprechen. Wir suchten das Bubethal und ben längst bekannten hammer. Bon bier ging ich, nun jum drittenmale in meinem Leben, das von Granit-

felsen eingeschlossene rauschende Wasser binan, und bier fiel mir wiederum auf, bag wir burch nichts fo fehr veranlagt werben, über uns felbft zu benten, als wenn wir bochft bedeutende Gegenstände, befonders enticiedene charakteristische Naturfzenen, nach langen Amischenräumen endlich wiederfeben und ben gurudgebliebenen Gindrud mit ber gegenwärtigen Einwirfung vergleichen. Da werden wir benn im gangen bemerken, daß das Objekt immer mehr hervortritt, daß, wenn wir uns früher an ben Gegenständen empfanden, Freud' und Leid, Beiterkeit und Berwirrung auf fie übertrugen, wir nunmehr bei gebandigter Selbstigfeit ihnen bas gebuhrende Recht widerfahren laffen, ihre Eigenheiten zu erkennen und ihre Gigenschaften, sofern wir fie burchbringen, in einem bobern Grabe ju ichaten wiffen. Jene Art bes Anschauens gewährt ber tünftlerische Blid, biefe eignet fich bem Naturforscher, und ich mußte mich, zwar anfangs nicht ohne Schmerzen, gulett boch gludlich preisen, bag, indem jener Sinn mich nach und nach zu verlaffen brobte, biefer fich in Aug' und Beift besto fraftiger entwickelte.

## 1806.

Die Interims-Hoffnungen, mit benen wir uns philisterhaft schon manche Jahre hingehalten, wurden so abermals im gegenwärtigen genährt. Zwar brannte die Welt in allen Eden und Enden, Europa hatte eine andere Gestalt genommen, zu Lande und See gingen Städte und Flotten zu Trümmern, aber das mittlere, das nördliche Deutschland genoß noch eines gewissen siederhaften Friedens, in welchem wir uns einer problematischen Sicherheit hingaben. Das große Reich in Westen war gegründet, es tried Wurzeln und Zweige nach allen Seiten hin. Indessen schien Preußen das Borrecht gegönnt, sich im Norden zu besestigen. Zunächst besaß es Ersurt, einen sehr wichtigen Haltepunkt, und wir ließen uns in diesem Sinne gefallen, daß von Ansang des Jahrs preußische Truppen bei uns einkehrten. Dem Regiment Owstien solgten ansangs Februar Fliseliere, sodann trasen ein die Regimenter Borck, Arnim, Pirch; man hatte sich schon an diese Unruhe gewöhnt.

Der Geburtstag unserer verehrten Herzogin, ber 30. Januar, ward für biesmal zwar pomphaft genug, aber boch mit unerfreu-

lichen Borahnungen gefeiert. Das Regiment Owstien rühmte sich eines Korps Trompeter, bas seinesgleichen nicht hätte; sie traten in einem Halbtreis zum Willommen auf das Theater, gaben Proben ihrer außerordentlichen Geschicklichkeit und begleiteten zuleht einen Gesang, bessen allgemein bekannte Melodie, einem Inseltönig gewidmet und noch keineswegs von dem patriotischen Festland überboten, ihre vollkommen herzerhebende Wirkung that.

Eine Uebersetzung ober Umbildung bes Cid von Corneille ward hiernach aufgeführt, sowie auch Stella, zum erstenmal mit tragischer Katastrophe. Göt von Berlichingen tam wieder an die Reihe, nicht weniger Egmont. Schillers Glode mit allem Apparat des Gießens und der fertigen Darstellung, die wir als Didastalie schon längst versucht hatten, ward gegeben und so, daß die sämtliche Gesellschaft mitwirkte, indem der eigentliche dramatische Kunst- und Handwertsteil dem Meister und den Gesellen anheimfiel, das übrige Lyrische aber an die männlichen und weiblichen Glieder, von den ältesten bis zu den jüngsten, verteilt und jedem charakteristisch angeeignet ward.

Aufmerksamkeit erregte im ganzen ber von Iffland zur Borstellung gebrachte Dr. Luther, ob wir gleich zauderten, denselben gleichfalls aufzunehmen.

Bei dem verlängerten Aufenthalt in Karlsbad gedachte man der nächsten Theaterzeit und versuchte Oehlenschlägers verdienstliche Tragödie Hakon Farl unserer Bühne anzueignen, ja es wurden sogar schon Kleider und Dekorationen aufgesucht und gesunden. Allein späterhin schien es bedenklich, zu einer Zeit, da mit Kronen im Ernst gespielt wurde, mit dieser heiligen Zierde sich scherzhaft zu gebärden. Im vergangenen Frühjahr hatte man nicht mehr thun können, als das bestehende Repertorium zu erhalten und einigermaßen zu vermehren. Im Spätjahr, als der Kriegsdrang jedes Berhältnis aufzulösen drohte, hielt man sür Pslicht, die Theateranstalt, als einen öffentlichen Schatz, als ein Gemeingut der Stadt zu bewahren. Nur zwei Monate blieben die Borsiellungen unterbrochen, die wissenschaftlichen Bemühungen nur wenige Tage, und Isstads Theaterkalender gab der deutschen Bühne eine schwunghafte Ausmunterung.

Die projektierte neue Ausgabe meiner Werke nötigte mich, fie fämtlich wieber durchzugehen, und ich widmete jeber einzelnen Pro-

buktion die gehörige Aufmerksamkeit, ob ich gleich bei meinem aften Borsatze blieb, nichts eigentlich umzuschreiben oder auf einen hohen Grad zu verändern.

Die zwei Abteilungen ber Elegieen, wie sie noch vorliegen, wurden eingerichtet und Faust in seiner jetzigen Gestalt fragmentarisch behandelt. So gelangte ich diese Jahr bis zum vierten Teil einschließlich, aber mich beschäftigte ein wichtigeres Werk. Der epische Tell kam wieder zur Sprache, wie ich ihn 1797 in der Schweiz konzipiert und nachher dem dramatischen Tell Schillers zuliebe beiseite gelegt. Beide konnten recht gut neben einander bestehen; Schillern war mein Plan gar wohl bekannt, und ich war zusrieden, daß er den Hauptbegriff eines selbständigen, von den übrigen Verschwornen unabhängigen Tell benutzte; in der Aussiührung aber mußte er, der Richtung seines Talents zusolge, sowie nach den deutschen Theaterbedürsnissen war andern Beg nehmen, und mir blieb das Episch-Auhig-Grandiose noch immer zu Gebot, sowie die sämtlichen Motive, wo sie sich auch berührten, in beiden Bearbeitungen durchaus eine andere Gestalt nahmen.

Ich hatte Luft, wieder einmal Hexameter zu schreiben, und mein gutes Berhältnis zu Boß, Bater und Sohn, ließ mich hoffen, auch in dieser herrlichen Bersart immer sicherer vorzuschreiten. Aber die Tage und Wochen waren so ahnungsvoll, die letzten Monate so stürmisch und so wenig Hoffnung zu einem freieren Atemholen, daß ein Plan, auf dem Bierwaldstätter See und auf dem Wege nach Altorf in der freien Natur konzipiert, in dem beängstigten Deutschland nicht wohl wäre auszusühren gewesen.

Wenn wir nun auch schon unser öffentliches Berhältnis zur bildenden Kunft aufgegeben hatten, so blieb fie uns doch im Junern steis lieb und wert. Bildhauer Weißer, ein Kunstgenosse von Friedrich Tied, bearbeitete mit Glüd die Büste des hier verstorbenen Herzogs von Braunschweig, welche, in der öffentlichen Bibliothek aufgestellt, einen schönen Beweiß seines vielversprechenden Talents abgibt.

Kupferstiche sind überhaupt das Kunstmittel, durch welches Kenner und Liebhaber sich am meisten und bequemsten unterhalten, und so empfingen wir aus Rom von Gmelin das vorzügliche Blatt, unterzeichnet: Der Tempel der Benus, nach Claude. Es war mir um so viel mehr wert, als das Original erst nach meinem Abgang

von Rom bekannt geworden und ich mich also zum erstenmal von ben Borzügen besselben aus bieser kunstreichen Nachbildung überzeugen sollte.

Ganz in einem andern Fache, aber heiter und geistreich genug, erschienen die Riepenhausischen Blätter zur Genoveva, deren Originalzeichnungen wir schon früher gekannt. Auch diese jungen Männer, die sich zuvor an Polygnot geübt hatten, wandten sich nun gegen die Romantik, welche sich durch schriftstellerische Talente beim Publikum eingeschmeichelt hatte und so die Bemerkung wahr machte: daß mehr, als man denkt, der bildende Künstler vom Dichter und Schriftsteller abhängt.

In Karlsbad unterhielt mich besehrend eine Sammlung Aupfer, welche Graf Lepel mit sich führte; nicht weniger große, mit der Feder gezeichnete, aquarellierte Blätter von Ramberg bewährten das heitere, glücklich auffafsende, mitunter extemporierende Tasent des genannten Künstlers. Graf Corneillan besaß dieselben und nebst eigenen Arbeiten noch sehr schöne Landschaften in Decksarben.

Die hiefigen Sammlungen vermehrten sich burch einen Schat von Zeichnungen im höhern Sinne. Carstens' kunstlerische Berlassenschaft war an seinen Freund Fernow vererbt; man traf mit diesem eine billige Uebereinkunft, und so wurden mehrere Zeichnungen des verschiedensten Formats, größere Kartone und kleinere Bilber, Studien in schwarzer Kreibe, in Rotstein, aquarellierte Federzeichnungen und so vieles andere, was dem Künstler das jedesmalige Studium, Bedürsnis oder Laune mannigsaltig ergreifen läßt, für unser Museum erworben.

Wilhelm Tischbein, der nach seiner Entfernung von Neapel, von dem Herzog von Olbenburg begünstigt, sich in einer friedlichen, glücklichen Lage befand, ließ auch gelegentlich von sich hören und sendete dies Frühjahr manches Angenehme.

Er teilte-suerst die Bemerkung mit, daß die flüchtigsten Bilber oft die glücklichsten Gedanken haben: eine Beobachtung, die er gemacht, als ihm viele hundert Gemälde von trefslichen Meistern, herrlich gedacht, aber nicht sonderlich ausgeführt, vor die Augen gekommen; und es bewährt sich freilich, daß die ausgeführtesten Bilber der niederländischen Schule bei allem großen Reichtum, womit sie ausgeführteten sich dem großen Reichtum, womit sie ausgeführte sind, doch manchmal etwas an geistreicher Ersindung zu wünschen übrig lassen. Es scheint, als wenn die Gewissenhaftigkeit des Künstlers, dem Liebhaber und Kenner etwas vollkommen Würscher

biges überliefern zu wollen, ben Aufflug bes Geistes einigermaßen beschränke; dahingegen eine geistreich gesaßte, stüchtig hingeworsene Stizze außer aller Berantwortung das eigenste Talent des Künstlers offenbare. Er sendete einige aquarellierte Kopieen, von welchen uns zwei geblieben sind: Schatzräber in einem tiesen Stadtgraben und Kasematten bei Nachtzeit, durch unzulängliche Beschwörungen sich die bösen Geister auf den Hals ziehend, der entdeckten und schon halb ergriffenen Schätze verlustig. Der Anstand ist bei dieser Gelegenheit nicht durchaus beobachtet, Borgestelltes und Ausstührung einem Geheimbilde angemessen; das zweite Bild vielleicht noch mehr. Sine greuliche Kriegsszene, erschlagene, beraubte Männer, trostose Weiber und Kinder, im Hintergrunde ein Kloster in vollen Flammen, im Bordergrund mißhandelte Mönche; gleichsalls ein Bild, welches im Schränschen müßte ausbewahrt werden.

Ferner sendete Tischbein an Herzogin Amalie einen mäßigen Folioband aquarellierter Federzeichnungen. Hierin ist nun Tischbein ganz besonders glücklich, weil auf diese leichte Weise ein geübtes Talent Gedanken, Einfälle, Grillen ohne großen Auswahd und ohne Gesahr, seine Zeit zu verlieren, ausspricht. Solche Blätter sind sertig, wie gedacht.

Tiere darzustellen, war immer Tischbeins Liebhaberei; so erinnern wir uns hier auch eines Efels, der mit großem Behagen Ananas statt Disteln fraß.

Auf einem andern Bilbe blidt man über die Dächer einer großen Stadt gegen die aufgehende Sonne; ganz nah an dem Besichauer, im vordersten Bordergrunde, sitt ein schwarzer Essenjunge unmittelbar an dem Schornstein. Was an ihm noch Farbe annehmen konnte, war von der Sonne vergüldet, und man mußte den Gedanken allerliebst sinden, daß der letzte Sohn des jammervollsten Gewerbes unter viel Tausenden der einzige sei, der eines solchen herzerhebenden Naturanblicks genösse.

Dergleichen Mitteilungen geschahen von Tischbein immer unter ber Bedingung, daß man ihm eine poetische oder prosaische Auslegung seiner sittlich-künstlerischen Träume möge zukommen lassen. Die kleinen Gedichte, die man ihm zur Erwiderung sendete, finden sich unter den meinigen. Herzogin Amalie und ihre Umgebung teilten sich darin nach Stand und Bürden und erwiderten so eigenhändig die Freundlichkeit des Gebers.

Auch ich ward in Karlsbad angetrieben, die bedeutend abwechselnben Gegenstände mir durch Nachbildung besser einzuprägen; die vollkommnern Stizzen behielten einigen Wert für mich, und ich fing an, sie zu sammeln.

Ein Medaillenkabinett, welches von der zweiten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts an über den Weg, den die Bildhauerkunst genommen, hinlänglichen Aufschluß zu geben schon reich genug war, vermehrte sich ansehnlich und lieferte immer vollständigere Begriffe.

Eben so wurde die Sammlung von eigenhändig geschriebenen Blättern vorzüglicher Männer beträchtlich vermehrt. Ein Stammbuch der Walchischen Familie, seit etwa den Anfängen des achtzehnten Jahrhunderts, worin Waffei voraussteht, war höchst schäenswert, und ich dankte sehr verpflichtet den freundlichen Gebern. Ein alphabetisches Berzeichnis des handschriftlichen Besitzes war gedruckt; ich legte solches jedem Brief an Freunde bei und erhielt dadurch nach und nach fortdauernde Vermehrung.

Bon Kinftlern besuchte uns nun abermals Rabe von Berlin und empfahl sich eben so burch sein Talent, wie durch seine Gefälligkeit.

Aber betrüben mußte mich ein Brief von Hadert; dieser treffliche Mann hatte sich von einem apoplektischen Anfall nur in sosern erholt, daß er einen Brief diktieren und unterschreiben konnte. Es jammerte mich, die Hand, die sond, die sond, die sond bei so viel sichre Charakterstriche geführt, nun zitternd und unvollständig den eigenen, so oft mit Freude und Borteil unterzeichneten berühmten Namen bloß andeuten zu sehen.

Bei ben Jenaischen Museen brangen immer neue Gegenstände zu, und man mußte beshalb Erweiterungen vornehmen und in der Anordnung eine veränderte Methode befolgen.

Der Nachlaß von Batich brachte neue Mühe und Unbequemlichteit. Er hatte die naturforschende Gesellschaft gestiftet, auch in einer Reihe von Jahren durch und für sie ein unterrichtendes Museum aller Art zusammengebracht, welches dadurch ansehnlicher und wichtiger geworden, daß er demselben seine eigene Sammlung methodisch eingeschaltet. Nach seinem Hintritt reklamierten die Direktoren und anwesenden Glieder jener Gesellschaft einen Teil des Nachlasses, besonders das ihr zustehende Museum; die Erben forderten den Rest, welchen man ihnen, da eine Schenkung des bisherigen Direktors nur mutmaßlich war, nicht vorenthalten konnte. Bon seiten herzoglicher

Kommission entschloß man sich, auch hier einzugreisen, und da man mit den Erben nicht einig werden konnte, so schritt man zu dem unangenehmen Geschäft der Sonderung und Teilung. Was dabei an Rückländen zu zahlen war, glich man aus und gab der naturforschenden Gesellschaft ein Zimmer im Schlosse, wo die ihr zuge-hörigen Naturalien abgesondert stehen konnten. Man verpslichtete sich, die Erhaltung und Bermehrung zu begünstigen, und so ruhte auch dieser Gegenstand, ohne abzusterben.

Als ich von Karlsbad im September zurücklam, fand ich das mineralogische Kabinett in der schönsten Ordnung, auch das zoologische reinlich aufgestellt.

Dr. Seebeck brachte bas ganze Jahr in Jena zu und förberte nicht wenig unsere Einsicht in die Physik überhaupt und besonders in die Farbenlehre. Wenn er zu jenen Zwecken sich um den Galvanismus bemühte, so waren seine übrigen Bersuche auf Oxydation und Desoxydation, auf Erwarmen und Erkalten, Entzünden und Auslöschen für mich im chromatischen Sinne von der größten Bedeutung.

Ein Bersuch, Glasscheiben trübe zu machen, wollte unserm wackern Göttling nicht gelingen, eigentlich aber nur beshalb, weil er die Sache zu ernst nahm, da doch diese chemische Wirkung, wie alle Wirkungen der Natur, aus einem Hauch, aus der mindesten Bedingung hervorgehen. Mit Prosessor Schelver ließen sich gar schöne Betrachtungen wechseln; das Zarte und Gründliche seiner Natur gab sich im Gespräch gar liebenswürdig hervor, wo es dem Mitredenden sich mehr anbequemte als sonst dem Leser, der sich immer, wie bei allzu ties gegriffenen Monologen, entsremdet sübste.

Sömmerrings "Gehörwerkzeuge" führten uns zur Anatomie zurück; Alexander von Humboldts freundliche Sendungen riefen uns in die weit- und breite Welt; Steffens' "Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaften" gaben genug zu denken, indem man gewöhnlich mit ihm in uneiniger Einigkeit lebte.

Um so viel, als mir gegeben sein möchte, an die Mathematik heranzugehen, las ich Montuclas Histoire des Mathématiques, und nachdem ich die höheren Ansichten, woraus das einzelne sich herleitet, abermals bei mir möglichst aufgeklärt und mich in die Mitte des Reichs der Natur und der Freiheit zu stellen gesucht, schrieb ich das Schema der allgemeinen Naturlehre, um für die besondere Chromatik einen sicheren Standpunkt zu sinden.

Aus ber alten Zeit, in die ich so gern zurücktrete, um die Muster einer menschenverständigen Anschauung mir abermals zu vergegenwärtigen, sas ich Agricola: De ortu et causis subterrancorum und bemerkte hiebei, daß ich auf eben einer solchen Wanderung ins Bergangene die glaubwürdigste Nachricht von einem Meteorstein in der Thüringer Chronik sand.

Und so darf ich denn am Schlusse nicht vergessen, daß ich in der Pstanzenkunde zwei schöne Anregungen erlebte. Die große Carte botanique d'après Ventenat machte mir die Familienverhältnisse augenfälliger und eindrücklicher. Sie hing in einem großen Zimmer des Jenaischen Schlosses, welches ich im ersten Stock bewohnte, und blieb, als ich eilig dem Fürsten Hohenlohe Platz machte, an der Band zurück. Nun gab sie seinem unterrichteten Generalstab, sowie nachher dem Napoleonischen gelegentliche Unterhaltung, und ich sand sie dasselbst noch unversehrt, als ich nach so viel Sturm und Ungetüm meine sonst so friedliche Wohnung wieder bezog.

Cottas Naturbetrachtung über das Wachstum der Pflanzen, nebst beigefügten Musterstücken von durchschnittenen Hölzern, waren mir eine sehr angenehme Gabe. Abermals regte sie jene Betrachtungen auf, denen ich so viele Jahre durch nachhing, und war die Hauptveranlassung, daß ich, von neuem zur Morphologie mich wendend, den Borsatz faßte, sowohl die Metamorphose der Pflanzen als sonst sich Anschließendes wieder abdrucken zu lassen.

Die Borarbeiten zur Farben lehre, mit denen ich mich seit zwölf Jahren ohne Unterbrechung beschäftigte, waren so weit gediehen, daß sich die Teile immer mehr zu runden ansingen und das Ganze bald selbst eine Konsistenz zu gewinnen versprach. Was ich nach meiner Beise an den physiologischen Farben thun konnte und wollte, war gethan; eben so lagen die Ansänge des Geschichtlichen bereits vor, und man konnte daher den Druck des ersten und zweiten Teils zusgleich ansangen. Ich wendete mich nun zu den pathologischen Farben, und im Geschichtlichen ward untersucht, was Plinius von den Farben mochte gesagt haben.

Bahrend nun bas Einzelne vorschritt, ward ein Schema ber gangen Lehre immer burchgearbeitet.

Die phyfischen Farben verlangten nun der Ordnung nach meine ganze Aufmerkamkeit. Die Betrachtung ihrer Erscheinungsmittel und -Bedingungen nahm alle meine Geisteskräfte in Anspruch. Hier mußt' ich nun meine längst befestigte Ueberzeugung aussprechen, daß, da wir alle Farben nur durch Mittel und an Mitteln sehen, die Lehre vom Trüben, als dem allerzartesten und reinsten Materiellen, derjenige Beginn sei, woraus die ganze Chromatik sich entwickele.

Ueberzeugt, daß rudwärts, innerhalb bem Rreife ber physiologischen Farben, fich auch ohne mein Mitwirten eben basselbe notwendig offenbaren muffe, ging ich vorwarts und redigierte, mas ich alles über Refraktion mit mir felbft und andern verhandelt hatte. Denn hier mar eigentlich der Aufenthalt jener bezaubernden Bringeffin, welche im fiebenfarbigen Schmud bie gange Belt gum beften batte. Sier lag ber grimmig-sophistische Drache, einem jeden bedroblich, ber fich untersteben wollte, bas Abenteuer mit biefen Arrfalen au wagen. Die Bebeutsamfeit biefer Abteilung und ber bagu geborigen Rapitel mar groß; ich suchte ihr burch Ausführlichkeit genugguthun, und ich fürchte nicht, daß etwas verfaumt worden fei. Daß, wenn bei ber Refraktion Farben ericbeinen follen, ein Bilb, eine Grenze verrückt werben muffe, ward festgestellt. Wie fich bei fubjektiven Bersuchen schwarg- und weiße Bilber aller Art burchs Prisma an ihren Ranbern verhalten, wie bas Gleiche geschieht an grauen Bilbern aller Schattierungen, an bunten jeder Farbe und Abstufung, bei ftarterer ober geringerer Refrattion, alles ward ftreng aus einander gesetzt, und ich bin überzeugt, daß ber Lehrer, die samtlichen Ericheinungen in Bersuchen vorlegend, weber an bem Phanomen noch am Bortrag etwas vermiffen wirb.

Die katoptrischen und paroptischen Farben folgten barauf, und es war in betreff jener zu bemerken, daß bei der Spiegelung nur alsdann Farben erscheinen, wenn der spiegelnde Körper geritt oder sabenartig glänzend angenommen wird. Bei den paroptischen leugnete man die Bengung und leitete die farbigen Streifen von Doppellichtern her. Daß die Ränder der Sonne jeder für sich einen eigenen Schatten werfen, kam bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis gar bekräftigend zum Borschein.

Die finnlich-fittliche Wirfung ber Farbe ward barauf ausgeführt und im Geschichtlichen nebenher Gautiers Chroagenesie betrachtet.

Mit bem Abbruck waren wir bis zum 13. Bogen bes ersten Teils und bis zum 4. bes zweiten gelangt, als mit bem 14. Oktober bas grimmigste Unheil über uns hereinbrach und die übereilt geflüchteten Papiere unwiederbringlich zu vernichten brohte.

Glücklich genug vermochten wir, balb wieder ermannt, mit andern Geschäften auch dieses von neuem zu ergreisen und in gefaßter Thätigkeit unser Tagewerk weiter zu fördern.

Nun wurden vor allen Dingen die nötigen Tafeln forgfältig bearbeitet. Gine mit dem guten und werten Runge fortgesette Korrespondenz gab uns Gelegenheit, seinen Brief dem Schluß der Farbenlehre beizufügen, wie denn auch Seebecks gesteigerte Versuche dem Ganzen zu gute kamen.

Mit befreiter Brust bankten wir ben Musen für so offenbar gegönnten Beistand; aber taum hatten wir einigermaßen frischen Atem geschöpft, so sahen wir uns genötigt, um nicht zu stocken, alsogleich ben widerwärtigen posemischen Teil anzusassen und unsere Bemühungen um Newtons Optik, sowie die Prüfung seiner Bersuche und der daraus gezogenen Beweise, auch ins Enge und dadurch endlich zum Abschluß zu bringen. Die Einseitung des posemischen Teils gesang mit Ausgang des Jahrs.

An fremdem poetischem Berdienst war, wo nicht ausgedehnte, aber doch innig erfreuliche Teilnahme. Das Wunderhorn, altertümlich und phantastisch, ward seinem Berdienste gemäß geschätzt und eine Rezension desselben mit freundlicher Behaglichkeit ausgesertigt. Hillers Naturdichtungen, gerade im Gegensatz, ganz gegenwärtig und der Wirklichkeit angehörig, wurden nach ihrer Art mit billigem Urteil empfangen. Alabdin von Dehlenschläger war nicht weniger wohl ausgenommen, ließ auch nicht alles, besonders im Berlauf der Fabel, sich gut heißen. Und wenn ich unter den Studien früherer Zeit die Perser des Aeschlus bemerkt sinde, so schen eine Borahnung dessen, was wir zu erwarten hatten, mich dahin getrieben habe.

Aber einen eigentlichen Nationalanteil hatten doch die Nibelungen gewonnen; sie sich anzueignen, sich ihnen hinzugeben, war die Luft mehrerer verdienter Männer, die mit uns gleiche Borliebe teilten.

Schillers Berlaffenschaft blieb ein Hauptaugenmerk, ob ich gleich, jenes frühern Berfuchs schmerzlich gedenkend, allem Anteil an einer herausgabe und einer biographischen Stizze des trefflichen Freundes standhaft entsagte.

Abam Mullers Borlesungen tamen mir in die Sande. Ich las, ja studierte fie, jedoch mit geteilter Empfindung; benn wenn

Hier mußt' ich nun meine längst befestigte Ueberzeugung aussprechen, daß, da wir alle Farben nur durch Mittel und an Mitteln sehen, die Lehre vom Trüben, als dem allerzartesten und reinsten Materiellen, derjenige Beginn sei, woraus die ganze Chromatik sich entwickele.

Ueberzeugt, bag rudwärts, innerhalb bem Rreise ber physiologischen Farben, sich auch ohne mein Mitwirken eben basselbe notwendig offenbaren muffe, ging ich vorwarts und redigierte, mas ich alles über Refraktion mit mir felbst und andern verbandelt batte. Denn hier mar eigentlich ber Aufenthalt jener bezaubernden Pringeffin, welche im fiebenfarbigen Schmud bie gange Belt gum beften hatte. Sier lag ber grimmig-sophistische Drache, einem jeden bedrohlich, ber fich unterfteben wollte, bas Abenteuer mit biefen Frrfalen ju magen. Die Bebeutsamkeit biefer Abteilung und ber bagu geborigen Rapitel mar groß; ich suchte ihr burch Ausführlichkeit genugguthun, und ich fürchte nicht, daß etwas verfaumt worden fei. Daß, wenn bei ber Refraktion Farben erscheinen sollen, ein Bilb, eine Grenze verrudt werden muffe, ward festgestellt. Wie fich bei fubjektiven Versuchen schwarz- und weiße Bilber aller Art burchs Prisma an ihren Ranbern verhalten, wie bas Gleiche geschieht an grauen Bilbern aller Schattierungen, an bunten jeder Farbe und Abstufung, bei ftarterer ober geringerer Refrattion, alles ward ftreng aus einander gesetzt, und ich bin überzeugt, daß der Lehrer, die sämtlichen Erscheinungen in Bersuchen vorlegend, weder an dem Phanomen noch am Bortrag etwas vermiffen wirb.

Die katoptrischen und paroptischen Farben folgten barauf, und es war in betreff jener zu bemerken, daß bei der Spiegelung nur alsdann Farben erscheinen, wenn der spiegelnde Körper geritt oder sadenartig glänzend angenommen wird. Bei den paroptischen leugnete man die Beugung und leitete die farbigen Streifen von Doppellichtern her. Daß die Ränder der Sonne jeder für sich einen eigenen Schatten wersen, kam bei einer ringförmigen Sonnensinsternis gar bekräftigend zum Borschein.

Die finnlich-sittliche Wirkung ber Farbe ward barauf ausgeführt und im Geschichtlichen nebenher Gautiers Chroagenesie betrachtet.

Mit bem Abbruck waren wir bis zum 13. Bogen bes ersten Teils und bis zum 4. bes zweiten gelangt, als mit bem 14. Oktober bas grimmigste Unheil über uns hereinbrach und die übereilt geflüchteten Papiere unwiederbringlich zu vernichten brohte.

Glücklich genug vermochten wir, balb wieder ermannt, mit andern Geschäften auch dieses von neuem zu ergreisen und in gefaßter Thätigkeit unser Tagewerk weiter zu förbern.

Nun wurden vor allen Dingen die nötigen Tafeln forgfältig bearbeitet. Eine mit dem guten und werten Runge fortgesette Korrespondenz gab uns Gelegenheit, seinen Brief dem Schluß der Farbenlehre beizufügen, wie denn auch Seebecks gesteigerte Versuche dem Ganzen zu gute kamen.

Mit befreiter Brust bankten wir den Musen für so offenbar gegönnten Beistand; aber kaum hatten wir einigermaßen frischen Atem geschöpft, so sahen wir uns genötigt, um nicht zu stocken, alsogleich den widerwärtigen posemischen Teil anzusassen und unsere Bemühungen um Newtons Optik, sowie die Prüfung seiner Bersuche und der daraus gezogenen Beweise, auch ins Enge und dadurch endlich zum Abschluß zu bringen. Die Einseitung des posemischen Teils gesang mit Ausgang des Jahrs.

An fremdem poetischem Berdienst war, wo nicht ausgedehnte, aber doch innig erfreuliche Teilnahme. Das Bunderhorn, altertümlich und phantastisch, ward seinem Berdienste gemäß geschätzt und eine Rezension desselben mit freundlicher Behaglichseit ausgefertigt. Hillers Raturdichtungen, gerade im Gegensatz, ganz gegenwärtig und der Birklichseit angehörig, wurden nach ihrer Art mit billigem Urteil empfangen. Alabdin von Dehlenschläger war nicht weniger wohl aufgenommen, ließ auch nicht alles, besonders im Berlauf der Fabel, sich gut heißen. Und wenn ich unter den Studien früherer Zeit die Perser des Aeschluss bemerkt sinde, so schen mir, als wenn eine Borahnung dessen, was wir zu erwarten hatten, mich dahin getrieben habe.

Aber einen eigentlichen Nationalanteil hatten boch die Nibelungen gewonnen; sie sich anzueignen, sich ihnen hinzugeben, war die Luft mehrerer verdienter Männer, die mit uns gleiche Vorliebe teilten.

Schillers Berlaffenschaft blieb ein hauptaugenmerk, ob ich gleich, jenes frühern Bersuchs schmerzlich gebenkend, allem Anteil an einer herausgabe und einer biographischen Stigge des trefflichen Freundes ftandhaft entsagte.

Abam Mullers Borlefungen tamen mir in bie Sanbe. Ich, ja ftubierte fie, jedoch mit geteilter Empfindung; benn wenn

man wirklich barin einen vorzüglichen Geist erblickte, so ward man auch mancher unsichern Schritte gewahr, welche nach und nach solgerecht das beste Naturell auf falsche Wege führen mußten.

Hamanns Schriften wurden von Zeit zu Zeit aus dem mystischen Gewölbe, wo sie ruhten, hervorgezogen. Der durch die sonderbare Sprachhülle hindurch wirfende rein träftige Geist zog immer die Bildungslustigen wieder an, bis man, an so vielen Rätseln müde und irre, sie beiseite legte und doch jedesmal eine vollständige Ausgabe zu wünschen nicht unterlassen konnte.

Wielands Uebersetzung der Horazischen Epistel an die Pisonen leitete mich wirklich auf eine Zeit lang von andern Beschäftigungen ab. Dieses problematische Werk wird dem einen anders vordommen als dem andern, und jedem alle zehn Jahre auch wieder anders. Ich unternahm das Wagnis kühner und wunderlicher Auslegungen des Ganzen sowohl als des Einzelnen, die ich wohl aufgezeichnet wünschte, und wenn auch nur um der humoristischen Ansicht willen; allein diese Gedanken und Grillen, gleich so vielen tausend andern in freundschaftlicher Konversation ausgesprochen, gingen ins Nichts der Lüfte.

Der große Borteil, mit einem Manne zu wohnen, der sich aus dem Grunde irgend einem Gegenstande widmet, ward uns reichlich durch Fernows dauernde Gegenwart. Auch in diesem Jahre brachte er uns durch seine Abhandlung über die italienischen Dialekte mitten ins Leben jenes merkwürdigen Landes.

Auch die Geschichte der neuern deutschen Litteratur gewann gar manches Licht; durch Johannes Müller in seiner Selbstbiographie, die wir mit einer Rezension begrüßten, ferner durch den Druck der Gleimischen Briefe, die wir dem eingeweihten Körte, Hubers Lebensjahre, die wir seiner treuen und in so vieler Hinsicht höchst schaftenswerten Gattin verdanken.

Bon alteren geschichtlichen Studien findet sich nichts bemerkt, als daß ich des Lampridius Kaisergeschichte gelesen, und ich erinnere mich noch gar wohl des Grausens, das bei Betrachtung jenes Unregiments mich besiel.

An bem höhern Sittlich-Religiosen teilzunehmen, riefen mich bie Studien von Daub und Creuzer auf, nicht weniger der Hallischen Missionsberichte zweiundsiebzigstes Stud, das ich wie die vorigen der Geneigtheit des Herrn Dottor Knapp verdankte, welcher, von meiner aufrichtigen Teilnahme an der Berbreitung des fittlichen Gefühls durch religiöse Mittel überzeugt, mir schon seit Jahren die Nachrichten von den gesegneten Fortschritten einer immer lebendigen Anstalt nicht vorenthielt.

Bon anderer Seite ward ich zu ber Kenntnis des gegenwärtig Politischen geführt durch die "Gegengewichte" von Gentz, so wie mir von Auftsärung einzelner Zeitereignisse noch wohl erinnerlich ist, daß ein bei uns wohnender Engländer von Bedeutung, herr Osborne, die Strategie der Schlacht von Trasalgar, ihrem großen Sinn und kühner Ausführung nach, umständlich graphisch erklärte.

Seit 1801, wo ich nach überftandener großer Krantheit Byrmont besucht hatte, mar ich eigentlich meiner Gesundheit wegen in tein Bab gekommen; in Lauchstädt hatt' ich bem Theater zuliebe manche Reit zugebracht und in Beimar ber Runftausstellung wegen. Allein es melbeten fich bagmifchen gar manche Gebrechen, die eine bulbenbe Andolenz eine Zeit lang hingeben ließ; endlich aber von Freunden und Aerzten bestimmt, entschloß ich mich, Karlsbad zu besuchen, um so mehr, als ein thätiger und bebender Freund, Major von Bendrich. die gange Reifesorge ju übernehmen geneigt mar. Ich fuhr also mit ihm und Riemer Ende Mais ab. Unterwegs bestanden wir erft bas Abenteuer, ben Suffiten vor Naumburg beizuwohnen, und in eine Berlegenheit anderer Art gerieten wir in Eger, als wir bemertten, daß uns die Baffe fehlten, die, vor lauter Wefchaftigfeit und Reiseanstalt vergeffen, burch eine wunderliche Romplifation von Umständen auch an der Grenze nicht waren abgefordert worden. Bolizeibeamten in Eger fanden eine Form, biefem Mangel abguhelfen, wie benn bergleichen Falle bie ichonfte Belegenheit barbieten. wo eine Behörde ihre Rompeteng und Gewandtheit bethätigen fann; fie gaben uns einen Geleitschein nach Karlsbad gegen Berfprechen. bie Baffe nachzuliefern.

An diesem Kurorte, wo man fich, um zu genesen, aller Sorgen entschlagen sollte, tam man bagegen recht in die Mitte von Angst und Bekummernis.

Fürst Reuß XIII., ber mir immer ein gnäbiger Herr gewesen, befand sich daselbst und war geneigt, mir mit diplomatischer Gewandtheit das Unheil zu entfalten, das unsern Zustand bedrohte. Gleiches Zutrauen hegte General Richter zu mir, der mich ins Ber-Goethe, Werte. XXVI. gangene gar manchen Blick thun ließ. Er hatte die harten Schickfale von Ulm miterlebt, und mir ward ein Tagebuch vom 3. Oktober 1805 bis zum 17., als dem Tage der Uebergabe gedachter Festung, mitgeteilt. So kam der Julius heran; eine bedeutende Nachricht verdrüngte die andere.

Bu Förbernis geologischer Studien hatte in den Jahren, da ich Karlsbad nicht besucht, Joseph Müller treusich vorgearbeitet. Dieser wackere Mann, von Turnau gebürtig, als Steinschneider erzogen, hatte sich in der Welt mancherlei versucht und war zuletzt in Karlsbad einheimisch geworden. Dort beschäftigte er sich mit seiner Kunst und geriet auf den Gedanken, die Karlsbader Sprudelsteine in Taseln zu schneiden und reinlich zu polieren, wodurch denn diese ausgezeichneten Sinter nach und nach der naturliebenden Welt bestannt wurden. Bon diesen Produktionen der heißen Quellen wendete er sich zu andern auffallenden Gebirgserzeugnissen, sammelte die Zwilingskristalle des Feldspates, welche die dortige Umgegend vereinzelt sinden läßt.

Schon vor Jahren hatte er an unsern Spaziergängen teilsgenommen, als ich mit Baron von Racinit und andern Naturfreunden bedeutenden Gebirgsarten nachging, und in der Folge hatte er Zeit und Mühe nicht gespart, um eine mannigsaltige charakteristische Sammlung aufzustellen, sie zu numerieren und nach seiner Art zu beschreiben. Da er nun dem Gebirg gefolgt war, so hatte sich ziemlich, was zusammengehörte, auch zusammengefunden, und es bedurfte nur weniges, um sie wissenschaftlichen Zwecken näher zu führen, welches er sich denn auch, obgleich hie und da mit einigem Widerstreben, gefallen ließ.

Was von seinen Untersuchungen mir den größten Gewinn verssprach, war die Aufmerksamkeit, die er dem Uebergangsgestein geschenkt hatte, das sich dem Granit des Hirschensprungs vorlegt, einen mit Hornstein durchzogenen Granit darstellt, Schwefelkies und auch endlich Kalkspat enthält. Die heißen Quellen entspringen unmittels dar hieraus, und man war nicht abgeneigt, in dieser auffallenden geologischen Differenz durch den Zutritt des Wassers Erhitzung und Ausschied und so das geheimnisvolle Rätsel der wunderbaren Wasser aufgehellt zu sehen.

Er zeigte mir sorgfältig bie Spuren obgedachten Gesteins, welches nicht leicht zu finden ift, weil die Gebäude bes Schlogbergs

barauf lasten. Bir zogen sobann zusammen burch die Gegend, besuchten die auf dem Granit aufstenden Basalte über dem Hammer, nahe dabei einen Acker, wo die Zwillingstriftalle sich ausgepflügt sinden. Bir suhren nach Engelhaus, bemerkten im Orte selbst den Schriftgranit und anderes vom Granit nur wenig abweichendes Gestein. Der Klingsteinselsen ward bestiegen und beklopft und von der weiten, obgleich nicht erheiternden Aussicht der Charakter gewonnen.

Bu allem biesem kam der günstige Umstand hinzu, daß Herr Legationsrat von Struve, in diesem Fache so unterrichtet als mitteilend und gefällig, seine schönen mitgeführten Stusen belehrend sehen ließ, auch an unsern geologischen Betrachtungen vielen Teil nahm und selbst einen ideellen Durchschitt des Lessauer und Hohdvorfer Gebirges zeichnete, wodurch der Zusammenhang der Erdbrände mit dem unter und neben liegenden Gebirg deutlich dargestellt und vermittelst vorsiegender Muster sowohl des Grundgesteins als seiner Beränderung durch das Feuer belegt werden konnte.

Spazierfahrten, zu biefem Zwecke angestellt, waren zugleich belehrend, erheiternd und von ben Angelegenheiten bes Tags ablenkenb.

Späterhin traten Bergrat Werner und August von Herber, jener auf längere, dieser auf kürzere Zeit, an uns heran. Wenn nun auch, wie bei wissenschaftlichen Unterhaltungen immer geschieht, abweichende, ja kontrastierende Borstellungsarten an den Tag kommen, so ist doch, wenn man das Gespräch auf die Ersahrung hinzuwenden weiß, gar vieles zu lernen. Werners Ableitung des Sprudels von sortbrennenden Steinkohlenslözen war mir zu bekannt, als daß ich hätte wagen sollen, ihm meine neusten Ueberzeugungen mitzuteilen; auch gab er der Uebergangsgebirgsart vom Schlößberge, die ich so wichtig fand, nur einen untergeordneten Wert. August von Herderteilte mir einige schöne Ersahrungen von dem Gehalt der Gebirgsgänge mit, der verschieden ist, indem sie nach verschiedenen himmelsgegenden streichen. Es ist immer schön, wenn man das Unbegreisliche als wirklich vor sich sieht.

Ueber eine pädagogisch-militärische Anstalt bei der französischen Armee gab uns ein trefslicher aus Bapern kommender Geistlicher genaue Nachricht. Es werde nämlich von Offizieren und Unteroffizieren am Sonntage eine Art von Katechisation gehalten, worin der Soldat über seine Pflichten sowohl als auch über ein gewisses Erkennen, so weit es ihn in seinem Kreise fördert, belehrt werde, Man sah wohl, daß die Absicht war, durchaus kinge und gewandte, sich selbst vertrauende Menschen zu bilden; dies aber setzte freilich voraus, daß der sie anführende große Geist demungeachtet über jeden und alle hervorragend blieb und von Raisonneurs nichts zu fürchten hatte.

Angst und Gefahr jedoch vermehrte der brave tüchtige Wille echter beutscher Patrioten, welche in der ganz ernstlichen und nicht einmal verhohlenen Absicht, einen Bollsaufstand zu organisieren und zu bewirken, über die Mittel dazu sich leidenschaftlich besprachen, so daß, während wir von fernen Gewittern uns bedroht sahen, auch in der nächsten Nähe sich Nebel und Dunst zu bilden ansing.

Indessen war der deutsche Rheinbund geschloffen und seine Folgen leicht zu übersehen; auch fanden wir bei unserer Rückreise durch Hof in den Zeitungen die Nachricht, das Deutsche Reich sei aufgelöst.

Zwischen diese beunruhigenden Gespräche jedoch traten manche abseitende. Landgraf Karl von Hessen, tieseren Studien von jeher zugethan, unterhielt sich gern über die Urgeschichte der Menscheit und war nicht abgeneigt, höhere Ansichten anzuerkennen, ob man gleich mit ihm einstimmig auf einen folgerechten Weg nicht geslangen konnte.

Karlsbad gab damals das Gefühl, als wäre man im Lande Gosen; Desterreich war zu einem scheinbaren Frieden mit Frankreich genötigt, und in Böhmen ward man wenigstens nicht wie in Thüringen durch Märsche und Widermärsche jeden Augenblick aufgeregt. Allein kaum war man zu Hause, als man das bedrohende Gewitter wirklich heranrollen sah, die entschiedenste Kriegserklärung durch Heranmarsch unübersehlicher Truppen.

Sinc leibenschaftliche Bewegung ber Gemilter offenbarte sich nach ihrem verschiedenen Berhältnis, und wie sich in solcher Stimmung jederzeit Märchen erzeugen, so verbreitete sich auch ein Gerücht von dem Tode des Grasen Haugwitz, eines alten Jugendfreundes, früher als thätiger und gefälliger Minister anerkannt, jetzt der ganzen Welt verhaßt, da er den Unwillen der Deutschen durch abgedrungene Hinneigung zu dem französsischen Uebergewicht auf sich gesaden.

Die Preußen fahren fort, Erfurt zu befestigen; auch unser Fürft als preußischer General bereitet fich zum Abzuge. Welche sorgenvolle Berhandlungen ich mit meinem treuen und ewig unvergestlichen

Geschäftsfreunde, dem Staatsminister von Boigt, bamals gewechselt, möchte schwer auszusprechen sein; eben so wenig die prägnante Unterhaltung mit meinem Fürsten im Hauptquartier Niederrofila.

Die Herzogin Mutter bewohnte Tiefurt; Kapellmeister himmel war gegenwärtig, und man musizierte mit schwerem herzen; es ist aber in solchen bebenklichen Momenten bas herkömmliche, baß Berguigungen und Arbeiten so gut wie Essen, Trinken, Schlafen in bufterer Folge hinter einander fortgeben.

Die Karlsbaber Gebirgsfolge war in Jena angelangt; ich begab mich am 26. September dahin, sie auszupaden und unter Beistand bes Direktors Lenz vorläusig zu katalogieren; auch ward ein solches Berzeichnis für das Jenaische Litteratur-Intelligenzblatt fertig geschenen und in die Druckerei gegeben.

Indessen war ich in den Seitenflügel des Schlosses gezogen, um dem Fürsten Hohenlohe Platz zu machen, der, mit seiner Truppenabteilung widerwillig heranrückend, lieber auf der Straße nach Hok dem Feind entgegenzugehen gewünscht hätte. Dieser trüben Ansichten ungeachtet ward nach alter akademischer Weise mit Hegel manches philosophische Kapitel durchgesprochen. Schelling gab eine Erklärung heraus, von The beantwortet. Ich war bei Fürst Hohenlohe zu Tasel, sah manche bedeutende Männer wieder, machte neue Bekanntschaften; niemanden war wohl, alle sühlten sich in Berzweifzlung, die keiner umhin kounte, wo nicht durch Worte, doch durch Betragen zu verraten.

Mit Obrist von Massenbach, dem Heißtopfe, hatte ich eine wunderliche Szene. Auch bei ihm kam die Neigung zu schriftstellern der politischen Klugheit und militärischen Thätigkeit in den Weg. Er hatte ein seltsames Opus versaßt, nichts Geringeres als ein moralisches Manisest gegen Napoleon. Jedermann ahnete, fürchtete die Uebergewalt der Franzosen; und so geschah es denn, daß der Orucker, begleitet von einigen Ratspersonen, mich anging und sie sämtlich mich dringend baten, den Oruck des vorgelegten Manuskriptes abzuwenden, welches beim Einrischen des französischen Heeres der Stadt notwendig Berderben bringen misse. Ich ließ mir es übergeben und fand eine Folge von Perioden, deren erste mit den Worten ansing: "Napoleon, ich liebte dich!" die letzte aber: "Ich hasse desprochen, die man ansangs von der Großheit des Napoleonschen

Charakters hegte, indem man dem außerordentsichen Manne sittlichmenschliche Zwede unterlegen zu müssen wähnte, und zuletzt ward alles das Böse, was man in der neuern Zeit von ihm erdulden müssen, in geschärften Ausdrücken vorgeworfen. Mit wenigen Beränderungen hätte man es in den Berdruß eines betrogenen Liebhabers über seine untreue Geliebte übersetzen, und so erschien dieser Aussauer geben so lächerlich als gefährlich.

Durch bas Andringen ber madern Jenenfer, mit benen ich fo viele Sabre ber in autem Berbaltnis gestanden. überschritt ich bas mir felbst gegebene Gefet, mich nicht in öffentliche Sanbel zu mischen; ich nahm bas heft und fand ben Autor in ben weitläufigen antiken Bimmern ber Wilhelmischen Apothete. Rach erneuerter Befanntichaft rudte ich mit meiner Brotestation bervor und batte, wie zu erwarten, mit einem beharrlichen Autor zu thun. Ich aber blieb ein eben fo beharrlicher Burger und fprach die Argumente, die freilich Gewicht genug batten, mit beredter Seftigfeit aus, fo bag er endlich nachgab. Ich erinnere mich noch, daß ein langer ftrader Preuße, bem Unsehn nach ein Abjutant, in unbewegter Stellung und unveränderten Befichtszügen babei ftand und fich wohl über bie Rühnheit eines Bürgers innerlich verwundern mochte. Genug, ich schied von dem Obriften im besten Bernehmen, verflocht in meinen Dant alle persugsorischen Grunde, Die eigentlich an fich hinreichend gewesen maren, nun aber eine milbe Berfohnung bervorbrachten.

Noch trefflichen Männern wartete ich auf; es war am Freitag ben 3. Ottober. Den Prinzen Louis Ferdinand traf ich nach seiner Art tüchtig und freundlich; Generalsieutenant von Grawert, Obrist von Massow, Hauptmann Blumenstein, letzterer jung, Halbfranzos, freundlich und zutrausich. Zu Mittag mit allen bei Fürst Hohenlohe zur Tafel.

Berwunderlich schienen mir, bei dem großen Zutrauen auf preußische Macht und Kriegsgewandtheit, Warnungen, die hie und da an meinen Ohren vorübergingen: man solle doch die besten Sachen, die wichtigsten Papiere zu verbergen suchen; ich aber, unter solchen Umftänden aller Hoffnung quitt, rief, als man eben die ersten Lerchen speiste: Nun, wenn der himmel einfällt, so werden ihrer viel gefangen werden.

Den 6. fand ich in Beimar alles in voller Unruhe und Be-ftilrzung. Die großen Charaftere waren gefaßt und entschieden: man

Annalen ober Tag- und Jahreshefte. [1806—1807.] 167

fuhr fort zu überlegen, zu beschließen: Wer bleiben, wer sich entfernen sollte? bas war die Frage.

#### 1807.

Ru Ende bes vorigen Jahrs war bas Theater icon wieder eröffnet: Balfon und Logen. Barterre und Galerie bevölferten fich gar balb wieber, als Wahrzeichen und Gleichnis, dag in Stadt und Staat alles bie alte Richtung angenommen. Freilich hatten wir von Glud zu fagen, daß ber Raifer feiner Sauptmarime getreu blieb. mit allem, mas ben fachfischen Namen führte, in Frieden und autem Willen zu leben, ohne fich durch irgend einen Nebenumstand irre machen zu laffen. General Dentel, ber in Jena vor fo viel Jahren Theologie studiert hatte und wegen feiner Lokalkenntniffe zu jener großen Expedition berufen ward, zeigte fich als Rommandant zu freundlicher Bebandlung gar geneigt. Der jungere Mounier, bei uns erzogen, mit Freundschaft an manches Saus gefnüpft, mar als Rommiffaire-Ordonnateur angestellt, und ein gelindes Berfahren beschwichtigte nach und nach die beunruhigten Gemüter. Jeber hatte von den schlimmen Tagen ber etwas zu erzählen und gefiel sich in Erinnerung überftandenen Unbeils; auch ertrug man gar manche Laft willig, als bie aus bem Stegreif einbrechenben Schredniffe nicht mehr zu fürchten waren.

Ich und meine Rächsten suchen also dem Theater seine alte Konsistenz wiederzugeben, und es gelangte, zwar vorbereitet, aber boch zufällig, zu einem neuen Glanz, durch eine freundliche, den innigsten Frieden herstellende Kunsterscheinung. Tasso ward aufgeführt, allerdings nicht erst unter solchen Stürmen, vielmehr längst im stillen eingelernt; denn wie bei uns antretende jüngere Schauspieler sich in manchen Rollen übten, die sie nicht alsodald übernehmen sollten, so versuhren auch die älteren, indem sie manchmal ein Stück einzulernen unternahmen, das zur Aussührung nicht eben gleich geeignet schien. Hiernach hatten sie auch Tasso seit unter sich verabredet, verteilt und einstudiert, auch wohl in meiner Gegenwart gelesen, ohne daß ich jedoch, aus verzeihlichem Unglauben und daran geknüpstem Eigenfinn, die Borstellung hätte ansagen und entscheden wollen. Nun, da manches zu stocken schie

ba sich zu anderem Neuen weber Gelegenheit noch Mut fand, notwendig zu seiernde Festtage sich drängten, da regte sich die freundliche Zudringlichkeit meiner lieben Zöglinge, so daß ich zuletzt dasjenige halb unwillig zugestand, was ich eifrig hätte wünschen, befördern und mit Dank anerkennen sollen. Der Beisall, den das Stück genoß, war vollkommen der Reise gleich, die es durch ein liebevolles, anhaltendes Studium gewonnen hatte, und ich ließ mich gern beschämen, indem sie daszenige als möglich zeigten, was ich hartnäckig als unmöglich abgewiesen batte.

Mit beharrlicher treuer Sorgfalt ward auch die nachsten Monate bas Theater behandelt und junge Schauspieler in allem, mas ihnen nötig war, befonders in einer gewiffen naturlichen Gefettheit und eigener personlichen Ausbildung, die alle Manier ausschlieft, geleitet und unterrichtet. Gine bobere Bedeutung für bie Bufunft gab fodann ber ftanbhafte Bring, ber, wie er einmal gur Sprache gefommen, im stillen unaufhaltsam fortwirkte. Auf ein anderes, freilich in anderm Sinne, problematifches Theaterftud hatte man gleichfalls ein Auge geworfen: es war ber gerbrochene Rrug, ber gar mancherlei Bebenfen erregte und eine bochft ungunftige Aufnahme zu erleben hatte. Aber eigentlich erholte fich bas Weimarische Theater erft burch einen längeren Aufenthalt in Salle und Lauchstädt, wo man vor einem gleichfalls gebildeten, zu höhern Forderungen berechtigten Bublifum bas Beste, mas man liefern konnte, zu leisten genötigt mar. Das Repertorium diefer Sommervorstellungen ift vielleicht das bedeutenofte, mas die Weimarische Buhne, wie nicht leicht eine andere, in fo furger Reit gebrangt aufzuweisen bat.

Gar bald nach Aufführung des Taffo, einer so reinen Darftellung zarter, geist- und liebevoller Hof- und Weltszenen, verließ Herzogin Amalie den für sie im tiefsten Grund erschütterten, ja zerstörten Baterlandsboden, allen zur Trauer, mir zum besonderen Kummer. Ein eiliger Auffatz, mehr in Geschäftsform als in höherem inneren Sinne abgesaßt, sollte nur Bekenntnis bleiben, wie viel mehr ihrem Andenken ich zu widmen verpflichtet sei. Indessen wird man jene Stizze zunächst mitgeteilt sinden.

Um mich aber von allen diesen Bedrängnissen loszureißen und meine Geister ins Freie zu wenden, kehrte ich an die Betrachtung organischer Naturen zurück. Schon waren mehrmals Anklänge bis zu mir gedrungen, daß die frühere Denkweise, die mich glücklich ge٠,

macht, auch in verwandten Gemütern fich entwickle; baber fliblt' ich mich bewogen, bie Metamorphofe ber Bflangen wieber abbruden zu laffen, manchen alten Seft- und Papierbundel durchzusehen, um etwas ben Naturfreunden Angenehmes und Rütliches baraus au icopfen. Ich glaubte bes Gelingens bergestalt ficher zu fein, bag bereits im Mektatalog Oftern biefes Rahres eine Anfündigung unter bem Titel: "Goethes Roeen über organische Bilbung" bieferwegen auftrat, als tonnte gunachft ein foldes Beft ausgegeben werben. Die tieferen bierauf bezüglichen Betrachtungen und Studien murben beshalb ernstlicher vorgenommen als je; besonders suchte man von Raspar Friedrich Wolfs Theorie ber Generation fich immer mehr zu burch-Die alteren ofteologischen Ansichten, vorzüglich bie im Sabre 1791 in Benedig von mir gemachte Entbedung, daß ber Schabel aus Rudenwirbeln gebilbet fei, ward naber beleuchtet und mit zwei teilnehmenden Freunden, Boigt bem jungeren und Riemer, verhandelt, welche beibe mir mit Erstaunen die Nachricht brachten, baß foeben biefe Bebeutung ber Schabelfnochen burch ein afabemisches Brogramm ins Bublifum gesprungen sei, wie fie, ba fie noch leben. Zeugnis geben konnen. Ich ersuchte fie, fich stille gu halten; benn bag in eben gebachtem Programm bie Sache nicht geiftreich burchbrungen, nicht aus ber Quelle geschöpft mar, fiel bem Wiffenden nur allzu febr in die Angen. Es geschahen mancherlei Berfuche, mich reben zu machen; allein ich mußte zu schweigen.

Nächstem wurden die versammelten Freunde der organischen Metamorphosensehre durch einen Zusall begünstigt. Es zeigt sich nämlich der monoculus apus manchmal, obgleich selten, in stehenden Wassern der Jenaischen Gegend; dergleichen ward mir diesmal gebracht, und nirgends ist wohl die Berwandlung eines Glieds, das immer dasselbige bleibt, in eine andere Gestalt deutlicher vor Angen zu sehen als bei diesem Geschöpfe.

Da nun ferner seit so viel Jahren Berg um Berg bestiegen, Fels um Fels beklettert und beklopft, auch nicht versäumt wurde, Stollen und Schächte zu befahren, so hatte ich auch die Naturerscheinungen dieser Art selbst gezeichnet, um ihre Beisc und Besen mir einzudrücken, teils zeichnen lassen, um richtigere Abbitdungen zu gewinnen und sestzuhalten. Bei allem diesem schwebte mir immer ein Modell im Sinne, wodurch das anschaulicher zu machen wäre, wovon man sich in der Natur überzeugt hatte. Es

follte auf ber Oberfläche eine Landichaft vorftellen, bie aus bem flachen Lande bis in bas bochfte Gebirg fich erhob. Satte man die Durchfonittsteile aus einander gerückt, so zeigte fich an ben innern Brofilen bas Fallen, Streichen, und was fonft verlangt werben mochte. Diefen erften Berfuch bewahrte ich lange und bemühte mich, ihm bon Beit zu Reit mehr Bollftanbigfeit zu geben. Freilich aber fließ ich babei auf Brobleme, Die fo leicht nicht zu lofen maren. Sochst erwünscht begegnete mir baber ein Antrag bes madern Naturforschers Saberle, ben Legationsrat Bertuch bei mir eingeführt hatte. 3ch legte ihm meine Arbeit vor mit bem Bunfch, bag er fie weiter bringen moge; allein bei einiger Beratung barüber marb ich nur allzu balb gewahr, daß wir in der Behandlungsart nicht übereinftimmen burften. Ich überließ ihm jeboch bie Anlage, auf feine weitere Bearbeitung hoffend, habe fie aber, ba er wegen meteorologischer Miglebren fich von Weimar verdrieflich entfernte, niemals wiedergesehen.

hochgeehrt fand ich mich auch in ber ersten hälfte bes Jahrs burch ein von herrn Alexander von humboldt in bilblicher Darstellung mir auf so bedeutende Weise gewidmetes gehaltvolles Werk: Ibeen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer.

Aus frühster und immer erneuter Freundschaft für den edlen Berfasser und durch diesen neusten, mir so schweichelhaften Anklang ausgerusen, eilte ich, das Wert zu studieren; allein die Profilsarte dazu sollte, wie gemeldet ward, erst nachsommen. Ungeduldig, meine völlige Erkenntnis eines solchen Werkes aufgehalten zu sehen, unternahm ich gleich, nach seinen Angaden, einen gewissen Kaum mit Höhenmaßen an der Seite in ein landschaftliches Wid zu verwandeln. Nachdem ich der Borschrift gemäß die tropische rechte Seite mir ausgebildet und sie als die Licht- und Sonnenseite dargestellt hatte, so setzt ich zur Linken an die Stelle der Schattenseite die europäischen Höhen, und so entstand eine symbolische Landschaft, nicht unangenehm dem Anblick. Diese zufällige Arbeit widmete ich inschriftlich dem Freunde, dem ich sie schuldig geworden war.

Das Industrie-Comptoir gab eine Abbildung mit einigem Text heraus, welche auch auswärts so viel Gunst erwarb, daß ein Nachstich davon in Paris erschien.

Bu ber Farbenlehre murben mit Genanigfeit und Mühe bie

längst vorbereiteten Taseln nach und nach ins Reine gebracht und gestochen, indessen der Abdruck des Entwurfs immer vorwärts rückte und zu Ende des Januars vollendet ward. Nun konnte man sich mit mehr Freiheit an die Polemik wenden. Da Newton durch Berknüpfung mehrerer Werkzeuge und Borrichtungen einen experimentalen Unfug getrieben hatte, so wurden besonders die Phänomene, wenn Prismen und Linsen auf einander wirken, entwicklt und überhaupt die Newtonischen Experimente eins nach dem andern genauer untersucht. Somit konnte denn der Ansang des polemischen Teils zum Druck gegeben werden; das Geschichtliche behielt man zugleich immer im Auge. Nuguet über die Farben aus dem Journal de Trevoux war höchst wilkommen. Auch wandte man sich zurück in die mittlere Zeit; Roger Bacon kam wieder zur Sprache, und zur Vorbereitung schrieb man das Schema des funszehnten Jahrhunderts.

Freund Meyer studierte das Kolorit der Alten und fing an, einen Aussacheinen ausgaarbeiten; die Berdienste dieser nie genug zu schätzenden klassischen Altwordern wurden in ihrer reinen Ratürlichsteit redlich geachtet. Sine Sinleitung zur Farbenlehre, dazu ein Borwort war geschrieben; auch versuchte ein teilnehmender Freund eine Uebersetzung ins Französische, wovon mich die bis jetzt erhaltenen Blätter noch immer an die schönsten Stunden erinnern. Indessen wußte die Polemit immer fortgesetzt und die gedruckten Bogen beider Teile berichtigt werden. Am Ende des Jahrs waren dreisig Aushängebogen des ersten und fünse des zweiten Teils in meinen Händen.

Wie es nun geht, wenn man sich mit Gegenständen lange beschäftigt und fie uns so bekannt und eigen werden, daß fie uns bei jeder Gelegenheit vorschweben, so gebraucht man sie auch gleichnissweise im Scherz und Ernst; wie ich denn ein paar glückliche Einfälle heiterer Freunde in unsern litterarischen Mitteilungen anführen werde.

Das Manustript zu meinen Schriften wird nach und nach abgesendet; die erste Lieferung kommt gedruckt an.

Ich vernehme Hackerts Tod; man übersendet mir nach seiner Anordnung biographische Aufsätze und Stizzen; ich schreibe sein Leben im Auszuge, zuerst fürs Morgenblatt.

Der vorjährige Aufenthalt in Karlsbad hatte mein Befinden bergestalt verbeffert, daß ich wohl das Glück, dem großen hereinbrechenden Kriegsunheil nicht unterlegen zu sein, ungezweifelt jener

sorgfältig gebrauchten Kur zuschreiben durfte. Ich entschloß mich daher zu einer abermaligen Reise und zwar einer baldigen, und schon in der zweiten Hälfte des Mais war ich daselbst angelangt. An kleineren Geschichten, ersonnen, angefangen, fortgesetzt, ausgeführt, war diese Jahrszeit reich; sie sollten alle durch einen romantischen Faden, unter dem Titel: Wilhelm Meisters Wanderjahre zusammengeschlungen, ein wunderlich anziehendes Ganze bilden. Zu diesem Zweck sinden sich bemerkt: Schluß der neuen Melusine, der Mann von funfzig Jahren, die pilgernde Thörin.

Glücklich war ich nicht weniger mit Joseph Müllers Karlsbaber Sammlung. Die Vorbereitungen bes verflossenen Jahres waren sorgfältig und hinreichend; ich hatte Beispiele ber barin aufzuführenben Gebirgsarten zur Genüge mitgenommen und dieselben, meine Zwecke hartnäckig verfolgend, in dem Jenaischen Museum niedergelegt, mit Bergrat Lenz ihre Charakteristik und dem Vorkommen gemäße Anordnung besprochen.

Also ausgerüstet, gelangt' ich biesmal nach Karlsbab in bie Fülle bes Müllerischen Steinvorrats. Mit weniger Abweichung von ber vorjährigen Ordnung, in welcher ich eine Mustersammlung noch beisammen fand, wurde mit gutem Willen und Ueberzeugung bes alten Steinfreundes die entschiedene neue Ordnung beliebt, sogleich ein Ausstage gefertigt und wiederholt mit Sorgsalt durchgegangen.

Ehe ber kleine Auffat nun abgedruckt werden konnte, mußte Billigung der obern Prager Behörde eingeholt werden; und so hab' ich das Bergnügen, auf einem meiner Manuskripte das Vidi der Prager Zensur zu erblicken. Diese wenigen Bogen sollten mir und andern in der Folge zum Leitsaden dienen und zu mehr spezieller Untersuchung Anlaß geben.

Bugleich war die Absicht, gewisse geologische Ueberzeugungen in die Wiffenschaft einzuschwärzen.

Für den guten Joseph Müller aber war die erfreuliche Folge, daß die Aufmerksamkeit auf seine Sammlung gerichtet und mehrere Bestellungen darauf gegeben wurden. Doch so eingewurzelt war ihm die, freilich wegen der Konkurrenz so nötige Geheimnissust, daß er mir den Fundort von einigen Nummern niemals entdecken wollte, vielmehr die seltsamsten Aussstüchte ersann, um seine Freunde und Gönner irre zu führen.

In reiferen Jahren, wo man nicht mehr fo heftig wie foust burch

Berftreuungen in die Weite getrieben, burch Leibenschaften in die Enge gezogen wird, hat eine Babezeit große Borteile, indem bie Mannigfaltigfeit fo vieler bedeutender Berfonen von allen Seiten Lebensbelehrung zuführt. Go war diefes Rahr in Karlsbad mir bochst gunftig, indem nicht nur die reichste und angenehmste Unterhaltung mir ward, sondern sich auch ein Berhältnis anknüpfte, welches fich in ber Folge febr fruchtbar ausbilbete. Ich traf mit bem Refibenten von Reinhard ausammen, ber mit Gattin und Rinbern biefen Aufenthalt mablte, um von harten Schicffalen fich ju erholen und auszuruben. In früheren Jahren mit in die frangofische Revolution verflochten, hatte er fich einer Folge von Generationen angeabnlicht, war durch ministerielle und diplomatische Dienste boch empor gekommen. Napoleon, ber ihn nicht lieben konnte, wußte ihn boch zu gebrauchen, sendete ibn aber gulett an einen unerfreulichen und gefährlichen Boften, nach Saffy, wo er, feiner Bflicht treulich vorstebend, eine Reit lang verweilte, fodann aber von den Ruffen aufgehoben. burch manche Landerstrecken mit ben Seinigen geführt, endlich auf biensame Borftellungen wieder losgegeben murbe. Sievon hatte feine bochft gebildete Gattin, eine Samburgerin, Reimarus' Tochter, eine treffliche Beschreibung aufgesett, wodurch man die verwickelten, angitlichen Buftande genauer einsah und zu mahrer Teilnahme bingenötigt murbe.

Schon der Moment, in welchem sich ein neuer würdiger Landsmann von Schiller und Cuvier darstellte, war bedeutend genug, um alsobald eine nähere Verbindung zu bewirken. Beide Gatten, wahrhaft aufrichtig und deutsch gesinnt, nach allen Seiten gebildet, Sohn und Tochter anmutig und liebenswürdig, hatten mich bald in ihren Kreiß gezogen. Der trefssiche Mann schloß sich um so mehr an mich, als er, Repräsentant einer Nation, die im Augenblick so vielen Menschen wehe that, von der übrigen geselligen Welt nicht wohlswollend angesehen werden konnte.

Ein Mann vom Geschäftsfache, gewohnt, sich die fremdesten Angelegenheiten vortragen zu lassen, um solche alsbald zurechtgelegt in klarer Ordnung zu erkennen, leiht einem jeden sein Ohr, und so gönnte mir auch dieser neue Freund anhaltende Ausmerksamkeit, als ich ihm meine Farbenlehre vorzutragen nicht unterlassen konnte. Er ward sehr bald damit vertraut, übernahm die Uebersetzung einiger Stellen, ja wir machten den Bersuch einer sonderbaren wechselseitigen

Mitteilung, indem ich ihm Geschichte und Schickale der Farbenlehre, von den ältesten Beiten bis auf die neusten, und auch meine Bemühungen eines Morgens aus dem Stegreif vortrug und er dagegen seine Lebensgeschichte am andern Tage gleichsalls summarisch erzählte. So wurden wir denn, ich mit dem, was ihm begegnet, er mit dem, was mich auf das lebhafteste beschäftigte, zugleich bekannt und ein innigeres Eingreisen in die wechselseitigen Interessen erleichtert.

Bunächst hab' ich nun der Fürstin Solms, einer gebornen Prinzessin von Mecklenburg, zu gedenken, die mir immer, wo ich ihr auch begegnete, ein gnädiges Wohlwollen erwies. Sie veranlaßte mich jederzeit, ihr etwas vorzulesen, und ich wählte stets das Neuste, was mir aus Sinn und Herz hervorgequollen war, wodurch denn die Dichtung jedesmal als der Ausdruck eines wahren Gefühls auch wahr erschien und, weil sie aus dem Innern hervortrat, wieder aufs Innerste ihre Wirkung aussübte. Eine freundlich sinnige Hosdame, Fräulein L'Estocq, war es, welche mit gutem Geiste diesen vertrau-lichen Mitteilungen beiwohnte.

Sodann follte mir ber Name Reinbard noch einmal tener werben. Der koniglich fachfische Oberhofprediger suchte feine ichon febr gerruttete Gefundheit an ber beifen Quelle wieder aufzubauen. So leid es that, Diefen Wadern in bebenklichen Rrantbeitsumftanben zu seben, fo erfreulich mar die Unterhaltung mit ihm. Seine icone fittliche Natur, sein ausgebildeter Beift, fein redliches Wollen, sowie feine prattifche Ginficht, mas zu munichen und zu erstreben fei, traten überall in ehrwürdiger Liebenswürdigkeit hervor. Db er gleich mit meiner Art, mich über bas Borliegende zu äußern, fich nicht gang befreunden tonnte, fo hatt' ich boch die Freude, in einigen Sauptpuntten gegen die herrichende Meinung mit ihm volltommen übereinzustimmen: woraus er einsehen mochte, daß mein scheinbarer liberaliftischer Indifferentismus, im tiefften Ernfte mit ihm praktisch gusammentreffend, boch nur eine Maste fein burfte, hinter ber ich mich fonft gegen Bedanterie und Dünkel ju fcuten fuchte. Auch gewann ich in einem hoben Grade fein Bertrauen, wodurch mir manches Treffliche zu teil ward. Und so waren es sittliche, bas Unvergängliche berührende Gefpräche, welche bas Gewaltsame ber auf einander folgen= ben Rriegsnachrichten ablehnten ober milberten.

Die erneuerte Befanntichaft mit bem verdienten Kreishauptmann von Schiller gewährte gleichfalls, ungeachtet ber vielfachen Arbeiten

bieses überhäuften Geschäftsmannes, gar manche angenehme Stunde. Auch überraschte mich durch seine Gegenwart Hauptmann Blumenstein, den ich vor einem Jahr in Jena am furchtbaren Borabend unserer Unglückstage teilnehmend und aufrichtig gefunden. Boller Einsicht, Heiterkeit und glücklicher Einfälle, war er der beste Gesellschafter, und wir trieben manchen Schwank zusammen; doch konnte er als leidenschaftlicher Preuße mir nicht verzeihen, daß ich mit einem französischen Diplomaten zu vertraulich umgehe. Aber auch dieses ward durch ein paar lustige Einfälle bald zwischen uns in Freundsschaft abgetban.

Nun aber ichloß fich mir ein neuer Rreis auf: Gurftin Bagration, icon, reigend, angiebend, versammelte um fich eine bedeutende Gesellschaft. Sier marb ich bem Gurften Liane porgestellt, beffen Name mir icon fo viele Jahre befannt, beffen Berfonlichkeit mir burch Berhaltniffe zu meinen Freunden hochst merkwürdig geworden. Seine Begenwart bestätigte feinen Ruf; er zeigte fich immer beiter, geiftreich, allen Borfallen gewachsen und als Welt- und Lebemann überall willommen und zu Saufe. Der Bergog von Koburg zeichnete fich aus burch icone Gestalt und anmutig murbiges Betragen. Der Bergog von Beimar, ben ich in Bezug auf mich zuerst hatte nennen sollen, weil ich ihm die ehrenvolle Aufnahme in diesen Rreis ju verdanten hatte, belebte benfelben burch feine Gegenwart porzüglich. Graf Corneillan war auch hier durch fein ernstes, ruhiges Betragen und baburch, bag er angenehme Runftwerte gur Unterhaltung brachte, immer willfommen. Bor ber Bohnung ber Fürstin, mitten auf ber Wiese, fanden fich stets einige Glieder bieser Rette ausammen; unter biesen auch Sofrat von Bent, ber mit großer Ginficht und Ueberficht ber kurzvergangenen Rriegsereignisse mir gar oft feine Bebanten vertraulich eröffnete, Die Stellungen ber Armeen, ben Erfolg ber Schlachten und endlich fogar bie erfte Rachricht von bem Frieden zu Tilfit mitteilte.

An Aerzten war diesmal Karlsbad gleichfalls gesegnet. Dr. Kapp von Leipzig nenne ich zuerst, dessen Anwesenheit im Bade mich immer glücklich machte, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich und seine Sorgfalt für den, der sich ihm anvertraute, höchst gewissenhaft war. Hofrat Sulzer von Konneburg, ein treuer Natursorscher und emsiger Mineralog, schloß sich an. Dr. Mitterbacher, sosern seine Geschäfte erlaubten, war auch beirätig; Dr. Florian, ein Böhme

von Manetin, trat gleichfalls hinzu. Und so hatte man Gelegenheit, mehr als eine ber ärztlichen Denk- und Behandlungsweisen gewahr zu werden.

Auch von seiten der Stadt und Regierung schien man geneigt, Anstalt zu tressen, diese heißen Quellen besser als bisher zu ehren und den heraugelockten Fremden eine angenehmere Lokalität zu bereiten. Ein zur Seite des Bernhardselsens angelegtes Hospital gab Hossinungen für die unvermögende Klasse, und die höheren Stände freuten sich schon zum voraus, dereinst am Neubrunnen einen bequemern und schicklichern Spaziergang zu sinden. Man zeigte mir die Plane vor, die nicht anders als zu billigen waren: man hatte die Sache wirklich im großen überdacht; und ich freute mich gleichsfalls der nahen Aussicht, mit so viel tausend anderen aus dem mögslichst unanständigen Gedräuse in eine würdig geräumige Säulenhalle versetzt zu sein.

Meiner Neigung zur Mineralogie war noch manches andere förderlich. Die Borzellanfabrit in Dalwitz bestätigte mich abermals in meiner Ueberzeugung, daß geognostische Kenntnis im großen und im kleinen jedem praktischen Unternehmen von der größten Wichtigkeit sei. Was wir sonst nur diesem oder jenem Lande zugeeignet glaubten, wissen wir jest an hundert Orten zu sinden: man erinnere sich der vormals wie ein Kleinod geachteten sächsischen Porzellanerde, die sich jest überall hervorthut.

Für ein näheres Berständnis der Edelsteine war mir die Gegenwart eines Juweliers, Böldner von Prag, höchst interessant; benn ob ich ihm gleich nur weniges abkaufte, so machte er mich mit so vielem bekannt, was mir im Augenblick zur Freude und in der Folge zum Nutzen gereichte.

Uebergehen will ich nicht, daß ich in meinen Tagebüchern angemerkt finde, wie des Dr. Hausmanns und seiner Reise nach Norwegen mit Ehren und Zutrauen in der Gesellschaft gedacht worden.

Und so wurde mir auch noch, wie gewöhnlich in den spätesten Tagen des Karlsbader Aufenthalts, Bergrat Werners Anwesenheit höchst belebend. Wir kannten einander seit vielen Jahren und harmonierten vielleicht mehr durch wechselseitige Nachsicht als durch übereinstimmende Grundsätze. Ich vermied, seinen Sprudelursprung aus Kohlensözen zu berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig nud mitteilend, und er, mit wirklich musterhafter Gefälligkeit, mochte

gern meinen bynamischen Thesen, wenn er fie auch für Grillen hielt, aus reicher Ersahrung belehrend nachhelsen.

Es lag mir damals mehr als je am Herzen, die porphyrartige Bildung gegen konglomeratische hervorzuheben, und ob ihm gleich das Prinzip nicht zusagte, so machte er mich doch im Gesolg meiner Fragen mit einem höchst wichtigen Gestein bekannt; er nannte es, nach trefslicher eigenartiger Bestimmung, dattelsörmigkörnigen Quarz, der bei Prieborn in Schlesten gefunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Weise des Erscheinens und veranlaßte dadurch vielzährige Nachforschungen.

Es begegnet uns auf Reisen, wo wir entweder mit fremden oder doch lange nicht gesehenen Personen, es sei nun an ihrem Wohnort oder auch unterwegs, zusammentressen, daß wir sie ganz anders sinden, als wir sie zu denken gewohnt waren. Wir erinnern uns, daß dieser oder jener namhaste Mann einem oder dem andern Wissen mit Neigung und Leidenschaft zugethan ist; wir tressen ihn und wünschen uns gerade in diesem Fache zu belehren, und siehe da, er hat sich ganz wo anders hingewendet, und das, was wir bei ihm suchen, ist ihm völlig aus den Augen gekommen. So ging es mir diesmal mit Bergrat Werner, welcher orpstognostische und geognosische Gespräche lieber vermied und unsere Ausmerksamkeit sür ganz andere Gegenstände forderte.

Der Sprachforschung war er diesmal ganz eigentlich ergeben; beren Ursprung, Ableitung, Berwandtschaft gab seinem scharssinnigen Fleiß hinreichende Beschäftigung, und es bedurfte nicht viel Zeit, so hatte er uns auch für diese Studien gewonnen. Er führte eine Bibliothet von Pappenkasten mit sich, worin er alles, was hierher gehörte, ordnungsgemäß, wie es einem solchen Mann geziemt, verwahrte und badurch eine freie, geistreiche Mitteilung erleichterte.

Damit aber dieses nicht allzu paradox erscheine, so benke man an die Nötigung, wodurch dieser Trefsliche in ein solches Fach hineingedrängt worden. Jedes Wissen fordert ein zweites, ein drittes und immer so fort; wir mögen den Baum in seinen Wurzeln oder in seinen Aesten und Zweigen versolgen, eins ergibt sich immer aus dem andern, und je lebendiger irgend ein Wissen in uns wird, desto mehr sehen wir uns getrieben, es in seinem Zusammenhange aufund abwärts zu versolgen. Werner hatte sich in seinem Fach, wie er herankam, für die Einzelheiten solcher Namen bedient, wie sie Goethe, Werte. XXVI.

seinem Borgänger beliebt; da er aber zu unterscheiben ansing, da sich täglich neue Gegenstände aufdrangen, so fühlte er die Notwendigsteit, selbst Namen zu erteilen.

Namen zu geben ist nicht so leicht, wie man benkt, und ein recht gründlicher Sprachforscher würde zu manchen sonderbaren Betrachtungen aufgeregt werden, wenn er eine Kritik der vorliegenden orpktognostischen Nomenklatur schreiben wollte. Werner fühlte das gar wohl und holte freilich weit aus, indem er, um Gegenstände eines gewissen Fachs zu benennen, die Sprachen überhaupt in ihrem Entstehen, Entwicklungs- und Bildungsfinne betrachten und ihnen das, was zu seinem Zwecke gefordert ward, ablernen wollte.

Niemand hat das Recht, einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen soll. Der Geist schießt aus dem Zentrum seine Radien nach der Peripherie; stößt er dort an, so läßt er's auf sich beruhen und treibt wieder neue Bersuchslinien aus der Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben ist, seinen Kreis zu überschreiten, er ihn doch möglichst erkennen und ausstüllen möge. Und wenn auch Werner über dem Mittel den Zweck vergessen hätte, welches wir doch keineswegs behaupten dürsen, so waren wir doch Zeugen der Freudigkeit, womit er das Geschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie man versährt, um sich in einem Unternehmen zu beschränken und darin eine Zeit lang Glilck und Bestriedigung zu finden.

Sonst ward mir weder Muße noch Gelegenheit, in altere Behandlungen der Naturgeschichte einzugehen. Ich studierte den Albertus Magnus, aber mit wenigem Erfolg. Man müßte sich den Zustand seines Jahrhunderts vergegenwärtigen, um nur einigermaßen zu begreisen, was hier gemeint und gethan sei.

Gegen das Ende der Kur kam mein Sohn nach Karlsbad, dem ich den Anblick des Ortes, wovon so oft zu Hause die Rede war, auch gönnen wollte. Dies gab Gelegenheit zu einigen Abenteuern, welche den innern unruhigen Zustand der Gesellschaft offenbarten. Es war zu jener Zeit eine Art von Pekeschen Mode, grün, mit Schnüren von gleicher Farbe vielfach besetzt, beim Reiten und auf der Jagd sehr bequem und deshalb ihr Gebrauch sehr verbreitet. Diese Hülle hatten sich mehrere durch den Krieg versprengte preußische Offiziere zu einer Interimsuniform beliebt und konnten überall unter Pächtern, Gutsbesitzern, Jägern, Pferdehändlern und Studenten

unerkannt umhergehen. Mein Sohn trug bergleichen. Indessen hatte man in Karlsbad einige dieser verkappten Offiziere ausgewittert, und nun deutete gar bald dieses ausgezeichnete Kostum auf einen Preußen.

Niemand wußte von der Anfunft meines Sohnes. 3ch ftand mit Fraulein L'Eftoca an ber Teplmauer por bem fachfischen Saale: er gebt vorbei und gruft; fie gieht mich beifeite und fagt mit heftigfeit: Dies ift ein preufischer Offizier: und mas mich eridredt, er fieht meinem Bruber febr abnlich. Ich will ihn berrufen, versette ich, will ihn examinieren. Ich mar schon weg, als fie mir nachrief: Um Gottes willen, machen Sie feine Streiche! Ich brachte ihn gurud, stellte ihn vor und fagte: Diefe Dame, mein Berr, wünscht einige Austunft. Mogen Sie uns mohl entbeden, wober Sie fommen und woher Sie find? Beibe junge Berfonen waren verlegen, eins wie bas andere. Da mein Sohn schwieg und nicht wußte, was es bebeuten folle, und bas Fraulein schweigend auf einen schicklichen Rudzug zu benten schien, nahm ich bas Wort und erflarte mit einer fcberghaften Wendung, daß es mein Gohn fei, und wir mußten es für ein Familienglud halten, wenn er ihrem Bruber einigermaßen abnlich feben konnte. Sie glaubte es nicht, bis bas Marchen endlich in Babricheinlichkeit und gulett in Birklichkeit überging.

Das zweite Abenteuer war nicht fo ergötlich. Wir waren schon in ben September gelangt, ju ber Jahrszeit, in welcher die Bolen bäufiger fich in Rarlsbad zu versammeln pflegen. Ihr haß gegen bie Breufen mar icon seit langer Beit groß und nach ben letten Unfallen in Berachtung übergegangen. Gie mochten unter ber grunen, als polnischen Ursprungs recht eigentlich polnischen Sace biesmal auch einen Preugen wittern. Er geht auf bem Plat umber, vor ben Saufern ber Wiefe; vier Bolen begegnen ihm auf ber Mitte bes Sandweges hergebend; einer loft fich ab, geht an ihm vorbei, fieht ihm ins Geficht und gefellt fich wieber zu ben andern. Dein Sohn weiß fo ju manöprieren, bag er ihnen nochmals begegnet, in ber Mitte bes Sandwegs auf fie losgeht und bie viere burchichneibet. babei fich auch gang turz erklärt, wie er beiße, wo er wohne, und augleich, daß feine Abreife auf morgen fruh bestimmt fei und daß, wer was an ihn zu suchen habe, es biefen Abend noch thun tonne. Wir verbrachten ben Abend, ohne beunruhigt zu fein, und so reiften wir auch den andern Morgen ab. Es war, als könnte diese Komödie von vielen Alten wie ein englisches Lustspiel nicht endigen ohne Strenhändel.

Bei meiner Rückunft von Karlsbad brachten mir die Sänger ein Ständchen, woraus ich zugleich Neigung, guten Willen, Fortschreiten in der Kunft und manch anderes Erfreuliche gewahr werden konnte. Ich vergnügte mich nunmehr, bekannten Melodieen neue, aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heiterer Geselligkeit unterzulegen; Demoiselle Engels trug sie mit Geist und Leben vor, und so eigneten wir uns die beliebtesten Sangweisen nach und nach dergestalt an, als wenn sie für unsern Kreis wären gedichtet worden. Mustalische mehrstimmige Borisbungen fanden siesig statt, und am 30. Dezember konnte der erste Sonntag vor großer Gesellschaft geseiert werden.

Das Beimarische Theater gewann zu Michael einen angenehmen und hoffnungsvollen Tenoristen, Morhard. Seine Ausbildung beförderte ein älterer musikalischer Freund, dem eine gewisse konzertmeisterliche Geschicklichkeit eigen war, mit der Bioline dem Gesang nachzuhelsen und dem Sänger Sicherheit, Mut und Lust einzustößen. Dies gab Beraulassung zu musikalischen Didaskalien nach Art jener dramatischen, als Borsibung, um den Sänger in Rollen einzuleiten, die ihm vielleicht nur später zugeteilt würden. Zugleich war die Absicht, Personen von weniger Stimme in seichten, faßlichen Opern, die als Einschub immer willfommen sind, brauchbar und angenehm zu machen. Hieraus entsprang sernerhin eine Uedung mehrstimmigen Gesanges, welches denn früher oder später dem Theater zum Nutzen zu gute kommen mußte.

Auch als Dichter wollte ich für die Bühne nicht unthätig bleiben. Ich schrieb einen Prolog für Leipzig, wo unsere Schauspieler eine Beit lang auftreten sollten; ferner einen Prolog zum 30. September, um die Wiedervereinigung der fürstlichen Familie nach jener widerwärtigen Trennung zu feiern.

Als bas wichtigste Unternehmen bemerke ich jedoch, baß ich Panborens Wieberkunft zu bearbeiten anfing. Ich that es zwei jungen Männern, vieljährigen Freunden, zuliebe: Leo von Seckendorss und Dr. Stoll, beibe, von litterarischem Bestreben, dachten einen Musenalmanach in Wien herauszufördern; er sollte den Titel Pandora führen, und da der mythologische Punkt, wo Prometheus auftritt, mir immer gegenwärtig und zur belebten Fixibee geworden, so grifs ich ein, nicht ohne die ernstlichsten Intentionen, wie ein jeder sich überzeugen wird, der das Stück, soweit es vorliegt, ausmerksam betrachten mag.

Dem Banbe meiner epischen Gebichte sollte Achilleis bingugefügt werden; ich nahm bas Ganze wieder vor, hatte jedoch genug zu thun, nur die beiden ersten Gefänge so weit zu führen, um sie anfügen zu können.

Gebenken muß ich auch noch einer ebenfalls aus freundschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. Johannes von Müller hatte mit Anfang des Jahres zum Andenken König Friedrichs des Zweiten eine akademische Rede geschrieben und wurde deshalb heftig angesochten. Nun hatte er seit den ersten Jahren unserer Bekanntschaft mir viele Liebe und Treue erwiesen und wesentliche Dienste geleistet; ich dachte daher ihm wieder etwas Gefälliges zu erzeigen und glaubte, es würde ihm angenehm sein, wenn er von irgend einer Seite her sein Unternehmen gebilligt sähe. Ein freundlicher Widerhall durch eine harmlose Uebersetzung schien mir das Geeignetste; sie trat im Morgenblatt hervor, und er wußte mir's Dank, ob an der Sache gleich nichts gebessert wurde.

Pandoras Wiederkunft war schematisiert, und die Aussührung geschah nach und nach. Nur der erste Teil ward fertig, zeigt aber schon, wie absichtlich dieses Werk unternommen und fortgeführt worden.

Die bereits zum öftern genannten kleinen Erzählungen beschäftigten mich in heitern Stunden, und auch die Wahlverwandtsschaften sollten in der Art kurz behandelt werden. Allein sie dehnten sich bald aus, der Stoff war allzu bedeutend und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Weise hätte beseitigen können.

Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften drücken das schwerzliche Gefühl der Entbehrung aus und konnten also neben einander gar wohl gedeihen. Pandorens erster Teil gelangte zu rechter Beit gegen Ende des Jahrs nach Wien; das Schema der Wahlsverwandtschaften war weit gediehen und manche Borarbeiten teilweise vollbracht. Ein anderes Interesse that sich im letzen Viertel des Jahres hervor; ich wendete mich an die Nibelungen, wovon wohl manches zu sagen wäre.

3ch tannte längst bas Dafein biefes Webichts aus Bobmers Be-

mühungen. Christoph Heinrich Müller sendete mir seine Ausgabe leider ungeheftet; das töstliche Wert blieb roh bei mir liegen, und ich, in anderem Geschäft, Neigung und Sorge befangen, blieb so stumpf dagegen wie die übrige deutsche Welt; nur las ich zufällig eine Seite, die nach außen gekehrt war, und sand die Stelle, wo die Meerfrauen dem kühnen Helden weissagen. Dies traf mich, ohne daß ich wäre gereizt worden, ins Ganze tieser einzugehen; ich phantasierte mir vielmehr eine für sich besiehende Ballade des Inhalts, die mich in der Einbildungskraft oft beschiedt, obschon ich es nicht dazu brachte, sie abzuschließen und zu vollenden.

Run aber mard, wie alles feine Reife haben will, burch patriotische Thätigkeit die Teilnahme an diesem wichtigen Altertum allgemeiner und ber Zugang bequemer. Die Damen, benen ich bas Blud batte noch immer am Mittwoche Bortrage zu thun, erfundigten fich barnach, und ich faumte nicht, ihnen bavon gewunschte Renntnis zu geben. Unmittelbar ergriff ich bas Original und arbeitete mich bald dermaßen hinein, daß ich, ben Tert vor mir habend, Zeile für Reile eine verständliche Uebersetung vorlefen tonnte. Es blieb ber Ton, ber Bang, und vom Inhalt ging auch nichts verloren. besten aludt ein folder Bortrag gang aus bem Stegreife, weil ber Sinn fich beisammenhalten und ber Beift lebendig-traftig mirten muß, indem es eine Art von Improvisieren ift. Doch indem ich in bas Bange bes poetischen Werks auf biefe Weise einzudringen bachte. fo verfaumte ich nicht, mich auch bergestalt vorzubereiten, daß ich auf Befragen über bas Ginzelne einigermaßen Rechenschaft zu geben imftande mare. Ich verfertigte mir ein Berzeichnis ber Berfonen und Charaftere, fluchtige Auffate über Lofalität und Geschichtliches. Sitten und Leidenschaften, Sarmonie und Intongruitäten und entwarf qu= gleich zum ersten Teil eine hppothetische Rarte. Siedurch gewann ich viel für den Augenblick, mehr für die Folge, indem ich nachber bie ernsten anhaltenden Bemühungen beutscher Sprach- und Altertumsfreunde beffer zu beurteilen, zu genießen und zu benuten mußte.

Zwei weit ausgreifende Werte wurden durch Dottor Niethammer angeregt, von München her: ein historisch-religioses Boltsbuch und eine allgemeine Liedersammlung zu Erbauung und Ergötzung der Deutschen. Beides wurde eine Zeit lang durchgedacht und schematisiert, das Unternehmen jedoch wegen mancher Bedenklichkeit aufgegeben. Indessen wurden von beiden, weil doch in der Folge etwas Achnliches unternommen werden tonnte, Die gesammelten Papiere gurudgelegt.

Bu Haderts Biographie wurde die Borarbeit ernstlich betrieben. Es war eine schwierige Aufgabe; benn die mir überlieserten Papiere waren weber ganz als Stoff, noch ganz als Bearbeitung anzuschen. Das Gegebene war nicht ganz aufzulösen und, wie es lag, nicht völlig zu gebrauchen. Es verlangte daher diese Arbeit mehr Sorgsalt und Mühe als ein eigenes, aus mir selbst entsprungenes Werk, und es gehörte einige Beharrlichkeit und die ganze dem abzeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung dazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, da die Erben des edlen Mannes, welche sich den Wert der Manuskripte sehr hoch vorstellten, mir nicht auf das allerfreundlichste begegneten.

Sowohl ber polemische als ber historische Teil ber Farbenlehre rücken zwar langsam, aber doch gleichmäßig fort; von geschichtlichen Studien bleiben Roger Bacon, Aguillonius und Bople die Hauptschriftfteller. Am Ende des Jahrs ist der erste Teil meist vollendet, der zweite nur zum 9. Revisionsbogen gelangt.

Die Jenaischen Anstalten hatten sich nach den kriegerischen Stürmen, aus denen sie glücklich und wie durch ein Wunder gerettet worden, völlig wieder erholt, alle Teilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als man im September sie sämtlich revidierte, ließ sich dem Schöpfer berselben, unserm gnädigsten Herrn, bei seiner glücklichen Rückfehr davon genüglicher Vortrag abstatten. [Rachtrag s. S. 336.]

#### 1808.

Die geselligen Bersönlichkeiten in Karlsbab hatten diesen Sommer für mich ein ganz ander Wesen; die Herzogin von Kurland, immer selbst annutig, mit anmutiger Umgebung, Frau von der Reck, begleitet von Tiedge, und was sich daran anschloß, bildeten höchst erfreulich eine herkömmliche Mitte der dortigen Zustände. Man hatte sich so oft gesehen, an derselben Stelle, in denselben Verbindungen, man hatte sich in seiner Art und Weise immer als dieselbigen gesunden; es war, als hätte man viele Jahre mit einander gelebt; man vertraute einander, ohne sich eigentlich zu kennen.

Für mich machte die Familie Ziegesar einen andern mehr ent-

schiebenen, notwendigern Areis. Ich kannte Eltern und Nachtommen bis in alle Berzweigungen; für den Bater hatte ich immer Hochachtung, ich darf wohl sagen Berehrung empfunden. Die unverwüstbar behagliche Thätigkeit der Mutter ließ in ihrer Umgebung niemand unbefriedigt. Kinder, bei meinem ersten Eintritt in Drackendorf noch nicht geboren, kamen mir stattlich und liebenswürdig herangewachsen hier entgegen. Bekannte und Berwandte schlossen sich an; einiger und zusammenstimmender wäre kein Zirkel zu sinden. Frau von Seckendorf, geborne von Uechtrit, und Pauline Gotter waren nicht geringe Zierden dieses Berhältnisses. Alles suchte zu gefallen, und jedes gesiel sich mit dem andern, weil die Gesellschaft sich paarweise bildete und Scheelsucht und Mißhelligkeit zugleich aussichloß. Diese ungesuchten Berhältnisse brachten eine Lebensweise hervor, die bei bedeutendern Interessen eine Novelle nicht übel gekleidet hätte.

Bei einem in der Fremde mietweise geführten Haushalt erscheinen solche Zustände ganz natürlich, und bei gesellschaftlichen Wanderungen sind sie ganz unvermeidlich. Das Leben zwischen Karlsbad und Franzenbrunnen, im ganzen nach gemessener Borschrift, im einzelnen immer zufällig veranlaßt, von der Klugheit der Aelteren zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der Jüngern am Ende doch geformt, machte auch die aus solchem Konssitt hervorgehenden Unbisden immer noch ergöhlich, sowie in der Erinnerung höchst angenehm, weil doch zuleht alles ausgeglichen und überwunden war.

Bon jeher und noch mehr seit einigen Jahren überzeugt, daß die Zeitungen eigentlich nur da sind, um die Menge hinzuhalten und über den Augenblick zu verblenden, es sei nun, daß den Redakteur eine äußere Gewalt hindere, daß Wahre zu sagen, oder daß ein innerer Parteisinn ihm eben dasselbe verbiete, sas ich keine mehr; denn von den Hauptereignissen benachrichtigten mich neuigkeitssustige Freunde, und sonst hatte ich im Laufe dieser Zeit nichts zu suchen. Die Allgemeine Zeitung jedoch, durch Freundlichkeit des Herrn Cotta regelmäßig zugesendet, häufte sich bei mir an; und so fand ich durch die Ordnungssiede eines Kanzleigenossen die Jahre 1806 und 1807 reinsich gebunden, eben als ich nach Karlsbad abreisen wollte. Oh ich nun gleich der Ersahrung gemäß wenig Bücher bei solchen Gelegenheiten mit mir nahm, indem man die mitgenommenen und vorhandenen nicht benutzt, wohl aber solche liest, die uns zusälig von Freunden mitgeteilt werden, so fand ich bequem und erfreulich,

biese politische Bibliothel mit mir zu führen, und sie gab nicht allein mir unerwarteten Unterricht und Unterhaltung, sondern auch Freunde, welche diese Bände bei mir gewahr wurden, ersuchten mich abwechselnd darum, so daß ich sie am Ende gar nicht wieder zur Hand bringen konnte; und vielleicht zeigte dieses Blatt eben darin sein besonderes Berdienst, daß es mit kluger Retardation zwar hie und da zurückhielt, aber doch mit Gewissenhaftigkeit nach und nach mitzuteilen nicht versäumte, was dem sinnigen Beobachter Ausschlußgeben sollte.

Indessen war die Lage des Augenblicks noch immer bänglich genug, so daß die perschiedenen Böllerschaften, welche an einem solchen Heilort zusammentreffen, gegen einander eine gewisse Apprehension empfanden und deshalb sich auch alles politischen Gesprächs enthielten. Um so mehr aber mußte die Lektüre solcher Schriften als ein Surrogat desselben lebhaftes Bedürfnis werden.

Des regierenden Herzogs August von Gotha darf ich nicht vergessen, der sich als problematisch darzustellen und, unter einer gewissen weichlichen Form, angenehm und widerwärtig zu sein beliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen; aber es war immer ängslich, eine Einladung zu seiner Tafel anzunehmen, weil man nicht voraussehen konnte, welchen der Shrengäste er schonungslos zu behandeln zufällig geneigt sein möchte.

Sodann will ich noch des Fürstbischofs von Breslau und eines geheimnisvollen Schweden, in der Babeliste von Reiterholm genannt, erwähnen. Ersterer war leidend, aber freundlich und zuthunsich, bei einer wahrhaft persönlichen Würde. Mit letzterem war die Unterhaltung immer bedeutend, aber weil man sein Geheimnis schonte und doch es zufällig zu berühren immer fürchten mußte, so kam man wenig mit ihm zusammen, da wir ihn nicht suchen und er uns vermied.

Rreishauptmann von Schiller zeigte fich, wie immer, eher ben Rurgaften ausweichend, als fich ihnen anschließend, ein an seiner Stelle notwendiges Betragen, da er bei vorkommenden polizeilichen Fällen alle nur, in sofern sie Recht ober Unrecht hatten, betrachten konnte und kein anderes Berhaltnis, welches personlich so leicht gunftig ober ungunftig stimmt, hier obwalten durfte.

Dit Bergrat von Gerber fette ich die herkömmlichen Gespräche fort, als waren wir nur eben vor furzem geschieben; so auch mit Wilhelm von Schütz, welcher, wie fich balb bemerten ließ, auf seinem Wege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

Auch Bergrat Werner trat nach seiner Gewohnheit erst spät herzu. Seine Gegenwart belehrte jederzeit, man mochte ihn und seine Dentweise betrachten ober die Gegenstände, mit denen er sich abgab, durch ihn kennen sernen.

Sin längerer Aufenthalt in Franzenbrunnen läßt mich ben problematischen Kammerberg bei Eger öfters besuchen. Ich sammel bessen Produkte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich sinde mich veranlaßt, von der Reußischen Meinung, die ihn als pseudovulkanisch anspricht, abzugehen und ihn für vulkanisch zu ersklären. In diesem Sinne schreib' ich einen Aussach, welcher für sich selber sprechen mag; vollkommen möchte die Aussach adurch wohl nicht gelöst und eine Rücksehr zu der Reußischen Auslegung gar wohl rätlich sein.

In Rarlsbad mar erfreulich zu feben, daß die Joseph Mülleriichen Sammlungen Bunft gewannen, obgleich bie immerfort bewegten Rriegsläufte alle eigentlich wiffenschaftlichen Bemühungen mit Unqunft verfolgten. Doch mar Müller gutes Mutes, trug baufige Steine gusammen, und an die neue Ordnung gewöhnt, wußte er fie fo zierlich zurecht zu ichlagen, bag bei Sammlungen größeren ober fleineren Formats alle Stude von gleichem Mage fauber und inftruttiv por uns lagen. Denn weil aus ben unter bem hammer gerfprungenen Steinen immer ber paffenbe ober bebeutenbe fich ausmablen ließ und bas Weggeworfene nicht von Werte mar, fo fonnte er immer ben Liebhaber aufs beste und treulichste verforgen. Aber zu bewegen mar er nicht, seinen roben Borrat zu ordnen; die Sorge. fein Monopol zu verlieren, und Gewohnheit ber Unordnung machten ibn allem guten Rat unzugänglich. Bei jeber frischen Sammlung fing er an, aus dem caotischen Borrat auszuklauben und nach ber neuen Ginrichtung auf Brettern, Die burch ichmache Brettchen in Bierecke geteilt waren und baburch bie Größe bes Exemplars angaben, in ber Rummerfolge bie Steine gu verteilen und fo bie Cafen bes Brettes nach und nach auszufüllen. Ich befuchte ihn täglich auf bem Wege nach bem Neubrunnen, zu einer immer erfreulichen belehrenden Unterhaltung; denn ein folder Raturfreis moge noch fo beidrankt fein, es wird immer barin etwas Reues ober aus bem Alten etwas bervorftebend erscheinen.

Nach solchen vielleicht allzu troden und materiell erscheinenben Gegenständen sollten mich erneuerte Berhältnisse mit wackern Kunstlern auf eine eigne Beise anregen und beleben.

Die Gegenwart Kaazens, des vorzüglichen Dresdener Lanbschaftsmalers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisterhaft meine dilettantischen Stizzen sogleich in ein wohl erscheinendes Bild zu verwandeln wußte. Indem er dabei eine Aquarellund Deckfarben leicht verbindende Manier gebrauchte, rief er auch mich aus meinem phantastischen Kritzeln zu einer reineren Behandlung. Und zum Belege, wie uns die Nähe des Meisters gleich einem Elemente hebt und trägt, bewahre ich noch aus jener Zeit einige Blätter, die gleich Lichtpunkten andeuten, daß man unter solchen Umständen etwas vermag, was vor- und nachher als unmöglich erschienen wäre.

Sodann hatte ich die angenehme Ueberraschung, von einem vieljährigen Freunde und Angeeigneten nach altem Herkommen mich leidenschaftlich angegangen zu sehen. Es war der gute, talentvolle Burd, der im Gefolg der Frau Erbprinzeß von Hessen-Kassel in und um Dresden zu Kunst- und Naturgenuß sich eine Zeit lang aufgehalten hatte und nun, beurlaubt, auf einige Tage hierher kam.

Ich schrieb ein Gedicht zu Ehren und Freuden dieser würdigen, auch mir gewogenen Dame, welches, in der Mitte eines großen Blattes talligraphiert, mit dem bilderreichsten Rahmen eingesaßt werden sollte, die Gegenden darstellend, durch welche sie gereist, die Gegenstände, denen sie die meiste Ausmerksamkeit zugewendet, die ihr den meisten Genuß gewährt hatten. Eine ausstührliche Stizze ward erfunden und gezeichnet und alles dergestalt mit Eiser vorbereitet, daß an glücklicher Ausssührung nicht zu zweiseln war. Das Gedicht selbst sindet sich unter den meinigen, jedoch nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet, abgedruckt. Bei dieser Gelegenheit zeichnete Bury abermals mein Porträt in kleinem Format und Umriß, welches meine Familie als erfreuliches Denkmal iener Zeit in der Folge zu schätzen wußte. So bereicherte sich denn von seiten der bilbenden Kunst dieser Sommeransenthalt, welcher einen ganz andern Charakter als der vorige, doch aber auch einen werten und folgereichen angenommen hatte.

Nach meiner Ruckfunft ward ich noch zu höherer Kunstbetrachtung aufgeforbert. Die unschätzbaren Mionnetischen Baften nach griechischen Münzen waren angekommen. Man sah in einen Ab-

grund der Bergangenheit und erstaunte über die herrlichsten Gebilde. Man bemühte sich, in diesem Reichtum zu einer wahren Schätzung zu gelangen, und fühlte voraus, daß man für viele Jahre Unterricht und Auferbauung daher zu erwarten habe. Geschnittene Steine von Bedeutung vermehrten meine Ringsammlung. Albrecht Dürers Federzeichnungen in Steindruck kamen wiederholt und vermehrt zu uns.

Runge, bessen zarte, fromme, liebenswürdige Bemishungen bei uns guten Eingang gefunden hatten, sendete mir die Originalzeichnungen seiner gedanken- und blumenreichen Tageszeiten, welche, obgleich so treu und sorgfältig in Aupfer ausgeführt, doch an natürlichem, unmittelbarem Ausdruck große Borzüge bewiesen. Auch andere, meist halbvollendete Umrißzeichnungen von nicht geringerem Werte waren beigelegt. Alles wurde dankbar zurückgesandt, ob man gleich manches, wäre es ohne Indiskretion zu thun gewesen, gern bei unsern Sammlungen, zum Andenken eines vorzüglichen Talents, bebalten bätte.

Auch wurden uns im Spätjahr eine Anzahl landschaftlicher Zeichnungen von Friedrich die angenehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schönes Talent war bei uns gekannt und geschätzt, die Gedanken seiner Arbeiten zart, ja fromm; aber in einem strengern Kunstsinne nicht durchgängig zu billigen. Wie dem auch sei, manche schöne Zengnisse seines Berdienstes sind bei uns einheimisch geworden. Am Schusse des Jahrs besuchte uns der überall willskommene Kügelgen; er malte mein Porträt, und seine Persönlichkeit mußte notwendig auf den gebildet geselligen Kreis die zarteste Sinwirfung ausüben.

Ein Ständchen, das mir die Sänger vor meiner Abreise nach Karlsbad brachten, versicherte mich damals ihrer Neigung und beharrlichen Fleißes auch während meiner Abwesenheit; und demgemäß fand ich auch bei meiner Wiederkehr alles in demselben Gange. Die musikalischen Privatübungen wurden fortgesetzt, und das gesellige Leben gewann dadurch einen höchst erfreulichen Anklang.

Gegen Ende des Jahrs ergaben fich beim Theater mancherlei Mißhelligkeiten, welche, zwar ohne den Gang der Borstellungen zu unterbrechen, doch den Dezember verkummerten. Nach mancherlei Diskussionen vereinigte man sich über eine neue Einrichtung, in Hoffnung, auch diese werde eine Zeit lang dauern können.

Des perfönlich Erfreulichen begegnete mir in biefem Jahre manches. Unfern jungen herrschaften warb Prinzeß Marie geboren, allen zur Freude, und besonders auch mir, der ich einen neuen Zweig des fürftlichen Baumes, dem ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, hervorsprossen sah.

Mein Sohn August zog rüstig und wohlgemut auf die Alademie Heidelberg; mein Segen, meine Sorgen und Hoffnungen folgten ihm dahin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Boß und Thibaut, von Jugend auf empfohlen, konnte er wie im elterlichen Hause betrachtet werden.

Bei ber Durchreise durch Frankfurt begrüßte er seine gute Großmutter, noch eben zur rechten Zeit, da sie später, im September, uns leider entrissen ward. Auch gegen Ende des Jahrs ereignete sich der Tod eines jüngern Mannes, den wir jedoch mit Bedauern segneten. Fernow starb nach viel beschwerlichem Leident; die Erweiterung der Halsarterie quälte ihn lange bedrängte Tage und Nächte, dis er endlich eines Morgens aufrechtsitzend, plötslich, wie es bei solchen Uebeln zu geschehen pflegt, entselt gefunden ward.

Sein Berlust war groß für uns; benn die Quelle der italienischen Litteratur, die sich seit Jagemanns Abscheiden kaum wieder hervorgethan hatte, versiegte zum zweitenmale; denn alles fremde Litterarische muß gebracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohlseil, mit weniger Bemühung zu haben sein, wenn wir darnach greisen sollen, um es bequem zu genießen. So sehen wir im östlichen Deutschland das Italienische, im westlichen das Französische, im nördlichen das Englische wegen einer nachbarlichen oder sonstiger Einwirkung vorwalten.

Der im September erst in ber Nahe versammelte, bann bis zu uns heranrudende Kongreß zu Ersurt ist von so großer Bebeutung, auch der Einstuß dieser Epoche auf meine Zustände so wichtig, daß eine besondere Darstellung dieser wenigen Tage wohl unternommen werden sollte.

# Sfizzc.

#### Beptember.

In ber hälfte bes Monats bestätigt sich bie Nachricht von ber Rusammenkunft ber Monarchen in Erfurt.

Den 23. maricierten frangösische Truppen babin.

Den 24. fommt Grofffirft Ronftantin in Weimar an.

Den 25. Raifer Alexander.

Den 27. die Herrschaften nach Erfurt. Rapoleon kommt bis Münchenholzen entgegen.

Den 29. berief mich ber Herzog nach Erfurt. Abends Andromache im Théâtre français.

Den 30. bei bem herzog große Tafel. Abends Britannifus. Sobann bei Frau Prafibentin von Red großer Thee. Minister Maret.

## Oktober.

# Den 1.

Lever beim Raifer Rapoleon.

Statthalterei, Treppe, Borfaal und Zimmer.

Geschwirre durchaus.

Das altbefannte Lotale und neues Berfonal.

Gemifc.

Mit- und neue Befannte.

Dichter als Bropbet.

Scherzhaft angeregt.

Der Fürft von Deffau blieb gur Audieng.

Biele versammelten fich im Geleitshause bei bem Bergog von Beimar.

Der Fürst kommt zurud und erzählte eine Szene zwischen bem Kaiser und Talma, welche Migbeutung und Geklatich veranlassen kounte.

Ich fpeifte bei bem Minifter Champagny.

Mein Tischnachbar war Bourgoing, französischer Gesandte zu Dresben.

#### Den 2.

Marichall Lannes und Minister Maret mochten gunftig von mir gesprochen haben.

Erfterer fannte mich feit 1806.

Ich wurde um elf Uhr vormittags zu bem Raifer bestellt.

Ein bider Rammerherr, Pole, fündigte mir an, ju verweilen.

Die Menge entfernte fich.

Präsentation an Savary und Talleyrand.

36 werbe in bas Rabinett bes Raifers gerufen.

In demfelben Augenblick melbet fich Daru, welcher sogleich eingelassen wird.

3ch zaudere beshalb.

Werbe nochmals gerufen.

Trete ein.

Der Raiser sitzt an einem großen runben Tische frühstüdend; zu seiner Rechten steht etwas entsernt vom Tische Talleprand, zu seiner Linken ziemlich nah Daru, mit bem er sich über die Kontributionsangelegenheiten unterhält.

Der Raifer winkt mir, herangutommen.

Ich bleibe in ichidlicher Entfernung vor ihm fteben.

Nachbem er mich aufmerksam angeblickt, sagte er: Vous êtes un homme. Ich verbeuge mich.

Er fragt: Wie alt seid Ihr?

Sechzig Jahr.

Ihr habt Euch gut erhalten -

Ihr habt Trauerspiele geschrieben.

Ich antwortete bas Notwendigste.

hier nahm Daru das Wort, ber, um ben Deutschen, benen er so webe thun mußte, einigermaßen zu schmeicheln, von beutscher Litteratur Rotiz genommen; wie er benn auch in ber lateinischen wohlsbewandert und selbst herausgeber bes horaz war.

Er fprach von mir, wie etwa meine Gonner in Berlin mochten gesprochen haben; wenigstens erkannt' ich baran ihre Denkweise und ihre Gefinnung.

Er fügte sodann hinzu, daß ich auch aus dem Französischen libersetzt habe, und zwar Boltaires Mahomet.

Der Kaiser versetzte: Es ift fein gutes Stück, und legte sehr umständlich aus einander, wie unschicklich es sei, daß der Weltüberwinder von sich selbst eine so ungunstige Schilderung mache.

Er wandte sodann das Gespräch auf den Werther, den er durch und durch mochte studiert haben. Nach verschiedenen ganz richtigen Bemerkungen bezeichnete er eine gewisse Stelle und sagte: Warum habt Ihr das gethan? Es ist nicht naturgemäß, welches er weitläusig und volltommen richtig auseinandersetzte.

Ro borte ibm mit beiterem Befichte zu und antwortete mit

einem vergnügten Lächeln, daß ich zwar nicht wiffe, ob mir irgend jemand benselben Borwurf gemacht habe; aber ich finde ihn ganz richtig und gestehe, daß an dieser Stelle etwas Unwahres nachzuweisen sei. Allein, setzte ich hinzu, es wäre dem Dichter vielleicht zu verzeihen, wenn er sich eines nicht leicht zu entbedenden Kunstgriffs bediene, um gewisse Wirtungen hervorzubringen, die er auf einem einsachen, natürlichen Wege nicht hätte erreichen können.

Der Kaifer schien damit zufrieden, kehrte zum Drama zurud und machte sehr bedeutende Bemerkungen wie einer, der die tragische Bühne mit der größten Aufmerkamkeit gleich einem Kriminalrichter betrachtet und dabei das Abweichen des französischen Theaters von Ratur und Wahrheit sehr tief empfunden hatte.

So kam er auch auf die Schickalsstille mit Migbilligung. Sie hätten einer dunklern Zeit angehört. Was, sagte er, will man jetzt mit dem Schickal? Die Politik ist das Schickal.

Er wandte sich sodann wieder zu Daru und sprach mit ihm siber die großen Kontributionsangelegenheiten. Ich trat etwas zurück und kam gerade an den Erker zu stehen, in welchem ich vor mehr als dreißig Jahren zwischen mancher frohen auch manche trübe Stunde verlebt, und hatte Zeit, zu bemerken, daß rechts von mir nach der Eingangsihüre zu Berthier, Savary und sonst noch jemand ftand. Tallebrand batte sich entsernt.

Marschall Soult warb gemelbet.

Diese große Gestalt mit start behaartem Haupte trat herein. Der Raiser fragte scherzend über einige unangenehme Ereignisse in Bolen, und ich hatte Zeit, mich im Zimmer umzusehen und ber Bergangenheit zu gebenken.

Auch hier maren es noch bie alten Tapeten.

Aber die Bortrate an ben Banden maren verschwunden.

hier hatte bas Bild ber herzogin Amalia gehangen, im Reboutenanzug, eine schwarze halbmaste in ber hand, die übrigen Bilbniffe von Statthaltern und Familiengliedern fehlten alle.

Der Kaiser stand auf, ging auf mich los und schnitt mich durch eine Art Manöver von den übrigen Gliedern der Reihe ab, in der ich ftand.

Indem er jenen ben Ruden gutehrte und mit gemäßigter Stimme zu mir sprach, fragte er, ob ich verheiratet sei, Kinder habe, und was sonst Persönliches zu interessieren pflegt. Gbenso auch über

meine Berhältnisse zu bem fürstlichen Hause, nach herzogin Amalia, bem Fürsten, ber Fürstin und sonst; ich antwortete ihm auf eine natürliche Weise. Er schien zufrieden und übersetzte sich's in seine Sprache, nur auf eine etwas entschiedenere Art, als ich mich hatte ausbrücken können.

Dabei muß ich überhaupt bemerken, daß ich im ganzen Gespräch die Mannigfaltigkeit seiner Beisallsäußerung zu bewundern hatte; denn selten hörte er unbeweglich zu; entweder er nickte nachbenklich mit dem Kopfe oder sagte Oui oder C'est dien oder dergleichen; auch darf ich nicht vergessen zu bemerken, daß, wenn er ausgesprochen hatte, er gewöhnlich hinzusügte: Qu'en dit Mr. Göt?

Und so nahm ich Gelegenheit, bei bem Kammerherrn burch eine Gebärde anzufragen, ob ich mich beurlauben tonne, die er bejahend erwiderte, und ich bann obne weiteres meinen Abschied nahm.

## Den 3.

Mancherlei Berebung wegen einer in Beimar ju gebenden Borftellung. Abends Debib.

#### Den 4.

nach Beimar wegen Ginrichtung bes Theaters.

## Den 6.

große Jagb. Die französischen Schauspieler kommen an mit ihrem Direktor. Abends Tob bes Casars. Minister Maret und Angehörige logierten bei mir.

#### Den 7.

Marschall Lannes und Minister Maret. Umftändliches Gespräch wegen der bevorstehenden spanischen Expedition. Bon der Jenaisch-Apoldischen Jagd alles zurud und weiter. Hofrat Sartorius von Göttingen und Frau sprechen bei mir ein.

#### Den 14.

Ich erhalte ben Orben ber Ehrenlegion. Talma und Frau und Minifter Marets Setretar, le Lorgne b'Fbeville, finden fich bei mir ausammen.

## 1809.

Diefes Jahr muß mir in der Erinnerung schöner Resultate wegen immer lieb und teuer bleiben; ich brachte solches ohne aus-Goethe, Werte. XXVI. wärtigen Aufenthalt, teils in Beimar, teils in Jena zu, wodurch es mehr Einheit und Geschloffenheit gewann als andere, die, meistens in der hälfte durch eine Badereise zerschnitten, an mannigfaltiger Berftreuung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leisten vorgenommen, sollte eigentlich durch einen ganz ununterbrochenen Aufenthalt begünstigt sein; dieser war mir jedoch nicht gegönnt: unerwartete Kriegsläufte drangen zu und nötigten zu einem mehrmaligen Ortswechsel.

Die ferneren und naberen Rriegsbewegungen in Spanien und Defterreich mußten ichon jebermann in Furcht und Sorgen feten. Der Abmarich unserer Jäger ben 14. März nach Tirol war traurig und bebenklich; gleich barauf zeigte fich Ginquartierung; ber Pring von Bonte-Corvo, als Anführer bes fachfichen Armeeforps, wendete fich nach ber Grenze von Bohmen und gog von Beimar ben 25. April nach Rranichfelb. Ich aber, langft und besonders ichon feit den letten Rabren gewohnt, mich bon ber Außenwelt völlig abguschließen, meinen Geschäften nachzuhangen, Beiftesproduktionen gu förbern, begab mich icon am 29. April nach Jena. Dort bearbeitete ich die Geschichte ber Farbenlehre, holte das funfzehnte und fechgehnte Sahrhundert nach und ichrieb bie Geschichte meiner eigenen dromatischen Befehrung und fortidreitenber Studien, welche Arbeit ich am 24. Mai, vorläufig abgeschloffen, beiseite legte und fie auch nur erft gegen Enbe bes Jahrs wieber aufnahm, als Rungens Farbentugel unfere dromatischen Betrachtungen aufs neue in Bemegung fette.

In dieser Spoche führte ich die Farbenlehre bis zu Ende bes achtzehnten Jahrhunderts, wie denn auch zu gleicher Zeit ber Druck bes zweiten Teils ununterbrochen fortging und die Aufmerksamteit zunächst sich auf die Kontrovers mit Newton richtete. Bei allem diesem war Dr. Seebeck teilnehmend und hilfreich.

Um von poetischen Arbeiten nunmehr zu sprechen, so hatte ich von Ende Mais an die Bahlverwandtschaften, beren erste Konzeption mich schon längst beschäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelassen. Niemand versennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Bunde, die im Heilen sich zu schließen schent, ein Herz, das zu genesen sürchtet. Schon vor einigen Jahren war der Hauptgebanke gefaßt, nur die Aussichrung erweiterte, vermannigfaltigte sich immerfort und drobte die Kunftgrenze zu überschreiten. Endlich nach so vielen Bor-

arbeiten bestätigte sich ber Entschluß, man wolle ben Druck beginnen, über manchen Zweifel hinausgeben, bas eine festhalten, bas andere endlich bestimmen.

In diesem raschen Borschritt ward ich jedoch auf einmal gestört; benn indem man die Nachrichten des gewaltsamen Bordringens der Franzosen in Desterreich mit Bangigkeit vernommen hatte, begann der König von Westfalen einen Zug gegen Böhmen, weshalb ich ben 13. Juni nach Weimar zurückging. Die Nachrichten von dieser sonderbaren Expedition waren sehr ungewiß, als zwei dem Hauptquartier solgende diplomatische Freunde, von Reinhard und Wangenheim, mich unerwartet besuchten, einen unerklärlichen Rückzug rätselhaft austündigend. Schon am 15. Juli kommt der König nach Weimar; der Rückzug scheint in Flucht auszuarten, und gleich am 20. ängstigt das umherstreisende Dessische Korps uns und die Nachbarschaft. Aber auch dieses Gewitter zieht schnell in nordwestlicher Richtung vorüber, und ich säume nicht, am 23. Juli wieder nach Jena zu gehen.

Unmittelbar darauf werden die Wahlverwandtschaften in die Druderei gegeben, und indem diese fleißig fördert, so reinigt und ründet sich auch nach und nach die Handschrift, und der 3. Oktober befreit mich von dem Werke, ohne daß die Empfindung des Juhalts sich ganz hätte verlieren können.

In geselliger Unterhaltung wandte fich bas Interesse fast ausichlieflich gegen nordische und überhaupt romantische Borgeit. Die nach bem Original aus bem Stegreif vorgetragene und immer beffer gelingende Uebersetzung ber Nibelungen hielt burchaus die Aufmertfamteit einer ebeln Gesellichaft fest, die fich fortwährend Mittwochs in meiner Wohnung versammelte. Fierabras und andere ahnliche Belbensagen und Gebichte, Konig Rother, Triftan und Isalbe folgten und begunftigten einander; befonders aber murde die Aufmerksamkeit auf Wilkina-Saga und fonstige nordische Berhältniffe und Broduttionen gelentt, als ber munberliche Fugreisende Annenantiquar Arendt bei uns einkehrte, burch perfonliche Mitteilungen und Bortrage bie Befellschaft, wo nicht für fich einnahm, boch fich ihr erträglich gu machen suchte. Dr. Majers nordische Sagen trugen bas Ihrige bei, uns unter bem buffern Simmel wohlbehaglich zu erhalten; zugleich war nichts natürlicher, als bag man beutsche Sprachaltertumer berporhob und immer mehr ichaten lernte, wogu Brimms Aufenthalt unter uns mitwirtte, indes ein gründlich grammatischer Ernst burch bes Knaben Bunberhorn lieblich aufgefrischt wurde.

Die Ausgabe meiner Berte bei Cotta forberte gleichfalls manchen Beitaufwand; fie erichien und gab mir Gelegenheit, burch Berfenbung mancher Eremplare mich Gönnern und Freunden ins Gebachtnis zu rufen. Bon berfelben wird an einem andern Orte bie Rebe fein.

Was aber bei meinen diesjährigen Bemithungen am entschiedensten auf das Künftige hinwies, waren Borarbeiten zu jenem bebeutenden Unternehmen einer Selbstdiographie; denn es mußte mit Sorgfalt und Umsicht versahren werden, da es bedeutlich schien, sich lange verstossener Jugendzeiten erinnern zu wollen. Doch ward endlich der Borsat dazu gesaßt, mit dem Entschluß, gegen sich und andere anfrichtig zu sein und sich der Wahrheit möglichst zu nähern, in soweit die Erinnerung nur immer dazu behissslich sein wollte.

Meinen biesiährigen langern Aufenthalt in Rena forberte auch bie neue Ginrichtung, welche in Absicht bes Sauptgeschäftes, bas mir oblag, unlängst beliebt murbe. Unfer anäbigster Berr nämlich hatte angeordnet, daß alle unmittelbaren Anstalten für Biffenicaft und Runft unter eine Oberaufficht verfammelt, aus einer Raffe bestritten und in einem Sinne verhältnismäßig fortgeführt werben follten. Söchstdieselben hatten bas Butrauen zu Webeimem Rat von Boigt und mir, baf wir biefe Abfichten treu und zwedmäßig erfüllen wurden. Ru biefen Anstalten aber, welche, ohne mit abnlichen Instituten verfnüpft und in altere Berhaltniffe verflochten zu fein, blok von bem Willen des Kürsten abbingen, indem er auch den Aufwand derfelben aus eigenen Mitteln bestritt, gehörte in Beimar bie Bibliothet und bas Mungfabinett, ingleichen bie freie Beichenschule, in Jena bie vericiebenen, feit bem Regierungsantritt bes Bergogs erst gegründeten und ohne Mitwirfung ber übrigen bochften Berren Erhalter ber Atademie errichteten Museen und sonstigen wiffenschaftlichen Ginrichtungen. Bei nunmehrigem Berein aller Diefer Institute, Die bisber besondere Etats gehabt, bing es von den Borgesetten ab. ju ermeffen, wo jedesmal nach Bortommnis ber Umftande Gelber verwendet und biefem und jenem Zweige nachgeholfen werben follte. welches bei lebendiger Uebersicht und vorurteilsfreien Gesinnungen um besto möglicher mar, ba ber Kurft nicht sowohl Borfcblage zu bem, mas geschehen follte, verlangte, als vielmehr gern von bem. mas geschehen mar, berichtlich und personlich Renntnis nahm.

Da bie gedachten Jenaischen Anstalten, seit breißig Jahren gegründet und fortgeführt, bei der französischen Invasion nur wenig gelitten hatten, so suche man sie um desto mutiger vollkommen herzustellen und noch andere neu damit zu verbinden. Weil aber wegen Erweiterung beschränkter Lokalitäten und zweckmäßiger Umstellung des Borhandenen alles dieses eine gewisse durchdringende individuelle Einsicht verlangte, so wurde die persönliche Gegenwart dessenigen, der zu entscheiden berechtigt war, um so mehr erfordert, als hier kein Plan sich denken ließ und nur eine die augenblicklichen Umstände benutzende Gewandtheit zum Riele führen konnte.

Für Beimar bagegen machte sich eine Baulichkeit von Bebeutung nötig, ein Anbau nämlich an herzogliche Bibliothek, wodurch sowohl Expeditionszimmer als andere Räume zu dem sich immer vermehrenden Borrat an Büchern, Kupferstichen und andern Kunstsachen gewonnen wurden. Die wegen Ausbau des Schlosses anwesenden preußischen Architekten Gentz und Rabe waren beirätig, und so entstand ein so nützliches als erfreuliches, auch innerhalb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Räume und Sammlungen allein ward gesorgt; eine durch Sparsamteit in gutem Zustand erhaltene Kasse erlaubte gerade zur rechten Zeit, einen jungen Natursorscher, den Professorgt, nach Frankreich zu senden, der, gut vorbereitet, in Parls und andern Orten seinen Aufenthalt sorgfältig zu nuten wußte und in jedem Sinne wohl ausgestattet zurücklehrte.

Das Theater ging, nach überstandenen leichten Stürmen, ruhig seinen Gang. Bei dergleichen Erregungen ist niemals die Frage, wer etwas leisten, sondern wer einwirken und beschlen soll; sind die Misverhältnisse ausgeglichen, so bleibt alles wie vorher und ist nicht besser, wo nicht schlimmer. Das Repertorium war wohl ausgestattet, und man wiederholte die Stücke, dergestalt, daß das Publitum an sie gewöhnt blieb, ohne ihrer überdrüssig zu werden. Die neusten Erzeugnisse, Antigone von Rochlitz, Knebels Uebersetzung von Saul des Alsieri, die Tochter Jephtha von Robert, wurden der Reihe nach gut ausgenommen. Werners bedeutendes Talent zu begünstigen, bereitete man eine Aufsührung des vierundzwanzigsten Februars mit großer Sorgsalt vor, indessen die gefälligen heiteren Stücke von Steigentesch sich im Publikum einschmeichelten.

Demoiselle Baster als vielversprechende Sangerin, Moltte als

höchst angenehmer Tenor traten zu unserer Bühne und nahmen teil an ben Didastalien, welche treulich und eifrig fortgesetzt wurden. Werner versuchte große und fleine Tragödien, ohne daß man hoffen tonnte, sie für das Theater brauchbar zu sehen.

Die häuslichen musikalischen Unterhaltungen gewannen durch ernstere Einrichtungen immer mehr an Wert. Das Sängerchor unter Anleitung Eberweins leistete immer mehr. Donnerstag abends war Probe, nach der man meistens zu einem fröhlichen Mahl zusammenblieb; Sonntags Aufführung vor großer guter Gesellschaft, begleitet von irgend einem Frühstück. Diese durch den Sommer einigermaßen unterbrochenen Brivatübungen wurden im Spätherbst sogleich wieder aufgenommen, indessen Kheater und öffentliche Musik durch den antretenden Kapellmeister Müller belebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergessen, daß im Laufe des Jahrs Fräulein aus dem Winkel uns durch die mannigsaltigsten Talente zu ergöhen wußte.

Auch die bilbende Runft, die wir freilich immerfort auf das herzlichste pflegten, brachte uns bieses Jahr die schönften Frlichte.

In München wurden die Handzeichnungen Albrecht Dürers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jetzt das Talent des so hoch verehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Peinlichkeit, die sowohl seine Gemälde als Holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei einem Werke, wo seine Arbeit nur ein Beiwesen bleiben, wo er mannigsaltig gegebene Käume verzieren sollte. Hier erschien sein herrliches Naturell völlig heiter und humoristisch; es war das schönste Geschent des ausseimenden Steindrucks.

Bon der Malerei wurden wir auch gar freundlich teilnehmend heimgesucht. Augelgen, der gute, im Umgang allen so werte Künstler, verweilte mehrere Wochen bei uns; er malte Wielands Porträt und meins nach der Person, Herders und Schillers nach der Ueberlieferung. Mensch und Maler waren eins in ihm, und daher werden jene Vilder immer einen doppelten Wert behalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Aufmerksamkeit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegenstände hinzog, so zeigte Kaaz mehrere landschaftliche Gemälde vor, teils nach der Natur eigens erfunden, teils den besten Borgängern nachgebildet. Die Aussiellung sowohl hier als in Jena gab zu sinnig geselligen Bereinen den heiterften Anlaß und brachte auch solche Personen zusammen, die sich sonst weniger zu nähern psiegten.

Hirts Werk über die Baukunst forderte zu neuer Aufmerk-samkeit und Teilnahme in diesem Fache; sodann nötigte er uns durch die Restaurationen des Tempels der Diana zu Ephesus, ingleichen des Salomonischen, ins Altertum zurück. Zu Geschichte und trümmerhaster Auschauung mußte die Sinbildungskraft sich gesellen; wir nahmen lebhaft teil und wurden zu ähnlichen Bersuchen ausgeregt.

Ein vorzügliches, für altertümliche Kunft höchst wichtiges Geschent erteilte uns herr Dr. Stieglit, indem er Schwefelabgusse seiner ansehnlichen Münzsammlung verehrte und sowohl dadurch als durch das beigefügte Berzeichnis ben Forschungen in dem Felde altertümlicher Kunst nicht geringen Borschub leistete.

Bugleich vermehrten sich unsere Münzfächer burch Mebaillen bes sunfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Betrachtungen darüber wurden zu Programmen der Allgemeinen Jenaischen Litteraturzeitung bestimmt; der tunstreiche Schwerdgeburth, mit gewissenhafter Genauigkeit, stach dazu einige Umriftafeln.

Bu allen biefen fügte sich noch eine Sammlung Köstritzer Ausgrabungen metallner Geräte von unbekannten Formen, benen ich viel Aufmerksamkeit schenkte. Ich sorschte manches darüber in der ältern Geschichte, besonders jener Spoche, wo Heiden- und Christentum in Franken und Thüringen gegen einander schwankten. Unter den Büchern, die ich damals ausschung, waren mir die Antiquitates Nordgavienses besonders merkwürdig und veranlaßten eine genaue Betrachtung der Paganien, d. h. der heidnischen Gebräuche, welche durch die: ersten fränkischen Konzisien verbannt wurden. Ich überzeugte mich auss neue, daß unser heidnischen Urväter zwar viele auf Naturahnungen sich beziehende düster abergläubische Gewohnheiten, aber keine fragenhasten Götzenbilder gehabt. Ein schriftlicher Aussatz über diese Gegenflände ward von dem fürstlich Reußischen Besitzer freundlich ausgenommen und mir dagegen ein Srempsar der gefundenen rätselhaften Altertümer verehrt.

Auch eine Sammlung von eigenen Handschriften bebeutender Personen ward dieses: Jahr durch Freundesgunst ansehnlich vermehrt. Und so bestärkte sich der Glaube, daß die Handschrift auf den Charatter des Schreibenden und seine jedesmaligen Zustände entschieden hinweise, wenn man auch mehr durch Ahnung als durch klaren Begriff sich und andern davon Rechenschaft geben könne; wie es ja bei

aller Physiognomit ber Fall ift, welche bei ihrem echten Raturgrunde nur baburch außer Arebit tam, baß man fie zu einer Biffenschaft machen wollte.

Bon Naturereignissen erwähne ich bes gewaltsamen Sturms in ber Racht vom 30. auf ben 31. Januar, welcher weit und breit wutete und auch mir einen empfindlichen Schaben brachte, indem er einen alten, ehrmurbigen Bachholberbaum in meinem Garten am Sterne niederwarf und so einen treuen Reugen glüdlicher Tage von meiner Seite rift. Diefer Baum, ber einzige in ber gangen Gegenb. wo ber Bachholder fast nur als Gestribbe portommt, batte fich mahrscheinlich aus jenen Zeiten erhalten, wo hier noch feine Gartenfultur gewesen. Es hatten fich allerlei Fabeln von ihm verbreitet: ein ehemaliger Befiter, ein Schulmann, follte barunter begraben fein: zwischen ibm und bem alten Saufe, in beffen Rabe er fand, wollte man gespenfterhafte Madden, Die ben Blat reine tehrten, gefeben baben; genug, er geborte zu bem abenteuerlichen Rompler jenes Aufenthalts, in welchem fo manche Jahre meines Lebens bingefloffen und ber mir und andern burch Reigung und Gewohnheit, burch Dichtung und Wahn fo berglich lieb geworben.

Den umgestürzten Baum ließ ich burch einen jungen Künstler zeichnen, wie er noch auf herzoglicher Bibliothek zu sehen ist; die Unterschrift sagt von ihm folgendes:

"Oben gezeichneter Wachholberbaum stand in dem Garten bes herrn Geheim. Rats von Goethe am Stern. Die höhe vom Boden bis dahin, wo er sich in zwei Aeste teilte, war 12 hiesige Fuß, die ganze höhe 43 Fuß. Unten an der Erde hielt er 17 Zoll im Durchmesser, da, wo er sich in die beiden Aeste teilte, 15 Zoll. Jeder Aft 11 Zoll, und nachher siel es ab, bis sich die Spitzen ganz zart verzweigten.

Bon seinem äußerst hohen Alter wagt man nichts zu sagen. Der Stamm war inwendig vertrodnet, das Holz desselben mit horizontalen Rissen durchschnitten, wie man sie an den Kohlen zu sehen pflegt, von gelblicher Farbe und von Würmern zerfressen.

Der große Sturm, welcher in ber Nacht vom 30. zum 31. Januar wütete, im Jahre 1809, riß ihn um. Ohne dieses außervorbentliche Ereignis hätte er noch lange stehen können. Die Gipfel ber Aeste sowie die Enden der Zweige waren durchaus grun und lebendig."

## 1810.

Ein bebeutendes Jahr, abwechselnd an Thätigkeit, Genuß und Gewinn; so daß ich mich bei einem überreichen Ganzen in Berlegenheit fühle, wie ich die Teile gehörig ordnungsgemäß darftellen soll.

Bor allen Dingen verdient wohl das Biffenschaftliche einer nähern Erwähnung. Hier war der Anfang des Jahrs mühjam genug; man war mit dem Abdruck der Farbenlehre so weit vorgerückt, daß man den Abschliß vor Jubilate zu bewirken nicht für unmöglich hielt; ich schloß den polemischen Teil sowie die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts; die nach meinen sorgfältigen Zeichnungen gestochenen Taseln wurden illuminiert, die Rekapitulation des Ganzen vollbracht, und man sah das letzte Blatt mit Vergnügen in die Druckerei wandern.

Dies geschah achtzehn Jahre nach dem Gewahrwerden eines uralten Frrtums, in Gefolg von unablässigen Bemühungen und dem endlich gesundenen Punkte, worum sich alles versammeln mußte. Die disher getragene Last war so groß, daß ich den 16. Mai als glücklichen Befreiungstag ausah, an welchem ich mich in den Wagen setze, um nach Böhmen zu fahren. Um die Wirkung war ich wenig bekümmert und that wohl. Siner so vollkommenen Unteilnahme und abweisenden Unfreundlichkeit war ich aber doch nicht gewärtig; ich schweige davon und erwähne lieber, wie viel ich bei dieser und bei meinen übrigen wissenschaftlichen und litterarischen Arbeiten einem mehrjährigen Hausgenossen, Reisegefährten, so gesehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter, Dr. Friedrich Wilhelm Riemer, schuldig geworden.

Weil man aber, einmal bes Mühens und Bemühens gewohnt, sich immer sehr gern und leicht neue Lasten auflegt, so entwickelte sich bei nochmaliger schematischer Uebersicht der Farbenlehre der verwandte Gedanke, ob man nicht auch die Tonlehre unter ähnlicher Ansicht auffassen könnte; und so entsprang eine ausstührliche Tabelle, wo in drei Kolumnen Subjekt, Objekt und Vermittelung aufgestellt worden.

Und wie keine unserer Gemütskräfte sich auf dem einmal eingeschlagenen Wege leicht irre machen läßt, es sei nun, daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite, so wurde jene Vorstellungsart auf die ganze Bhysik angewandt: das Subjekt in genauer Erwägung seiner auffassenden und erkennenden Organe, das Objekt als ein allensalls Erkennbares gegenüber; die Erscheinung, durch Bersuche wiederholt und vermannigsaltigt, in der Mitte; wodurch denn eine ganz eigene Art von Forschung bereitet wurde.

Der Bersuch, als Beweis irgend eines subjektiven Ausspruches, warb verworfen; es entstand, was man schon längst Aufrage an die Natur genannt hat. Und wie denn alles Erfinden als eine weise Antwort auf eine vernünftige Frage angesehen werden kann, so konnte man sich bei jedem Schritt überzeugen, daß man auf dem rechten Wege sei, indem man überall im einzelnen und ganzen nur Gewinne zur Seite sah.

Wie sehr ich aber auch durch glückliche Umgebung in diesem Fache sestigehalten wurde, geht daraus hervor, daß Doktor Seebeck sowohl zu Hause als auswärts fast immer in meiner Nähe blieb. Professor Boigt kam aus Frankreich zurück und teilte gar manche schöne Erschrung und Ansicht mit; die wissenschaftlichen Zustände in Paris wurden uns durch einen Deutschen nach unserer Sprach- und Denkweise näher gebracht, und wir bekannten mit Bergnügen, daß er seine Zeit sowohl für sich als für uns gut angewendet hatte.

Was für Musik im Theater sowohl in den ersten als letten Monaten des Jahrs geschah, vermelde kürzlich: die Uebungen der freiwilligen hauskapelle wurden regelmäßig fortgesetzt, Donnerstags abends Probe vor einigen Freunden gehalten, Sonntags früh Aufstührung vor großer Gesellschaft. Aeltere und jüngere Theaterstänger, Choristen und Liebhaber nahmen teil; Eberwein dirigierte meisterhaft. Mehrstimmige Sachen von Zelter und andern, italienischen Großen wurden ins Leben geführt und ihr Andenken gegründet, Vergnügen und Nutzen, Anwendung und Fortschreiten in eins verbunden.

Daburch, daß die Probe von der Aussührung vollsommen getrennt blieb, ward das dilettantische Pfuschen völlig entfernt, daß gewöhnlich erst im Augenblick der Aufführung noch prodiert, ja bis in den letzten Augenblick unausgemacht läßt, was denn eigentlich ausgeführt werden kann und soll.

Die Donnerstage waren kritisch und bidaktisch, die Sonntage für jeben empfänglich und genußreich.

Gegen Ende des Jahrs tonnten von biefer Gefellichaft öffentliche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte solche Musitstude auf, welche zu hören das Publitum sonft teine Gelegenheit findet und woran jeder Gebildete sich wenigstens einmal im Leben sollte erquidt und erfreut haben. Als Beispiel nenne ich hier Johanna Sebus, komponiert von Zelter, die einen unauslöschlichen Eindruck in allen Gemiltern zurlickließ.

Ebenmäßig wurden mit den rezitierenden Schauspielern die Didaskalien fortgefetzt, mit den geübtesten nur bei neuen Stücken, mit den jüngeren bei frischer Besetzung älterer Rollen. Diese letzte Bemühung ist eigentlich der wichtigste Teil des Unterrichts: ganz allein durch solches Nachholen und Nacharbeiten wird ein ungestörtes Ensemble erbalten.

Barre, übersetzt von Beucer, bewies abermals die Fertigkeit unseres Personals im reinen Rezitieren und Deklamieren. Die erste Leseprobe war so volltommen, daß ein gebildetes Publikum durchaus dabei hätte gegenwärtig sein können.

Der vierundzwanzigste Februar von Werner, an seinem Tage aufgeführt, war vollends ein Triumph vollsommener Darstellung. Das Schreckliche des Stoffs verschwand vor der Reinheit und Sicherheit der Aussührung; dem aufmerksamsten Kenner blieb nichts zu wünschen übrig.

Bewegte Plastit ward uns durch das ausgezeichnete Talent der Frau Hendel-Schitz vorgeführt; öffentliche ernste Darstellung, heitere, scherzhafte, ja tomische Zimmerunterhaltung gewährte neue Kunstansichten und vielen Genuß.

Die Borstellung ber Oper Achill burch Brizzi in italienischer Sprache eröffnete gegen Ende bes Jahrs ein neues Felb, und zu gleicher Zeit näherte sich, unter ben ernstesten und treusten Bemühungen, bei hochgesteigertem Talent bes Schauspielers Wolff, ber standhafte Prinz ber ersehnten Aufführung.

Bezüglich auf bilbende Kunst ergab sich gleichfalls eine merkwürdige Spoche. Die Gebrüder Boisserée sandten mir durch den auf die Leipziger Messe reisenden Buchhändler Zimmer von Heidelberg ihre köstlichen ausgeführten Zeichnungen des Domgebäudes. Gern rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als der Straßdurger Münster mir Bewunderung abnötigte und mich zu seltsamen, aber tief empfundenen enthusiastischen Aeußerungen veranlaßte. Run ward das Studium jener älteren besonderen Bautunst abermals ernstlich und gründlich aufgeregt und dieser wichtige Gegenstand von den Weimarischen Kunstfreunden teilnehmend in Betrachtung gezogen.

Eine Anwandlung, landschaftliche Stizzen zu zeichnen, wies ich nicht ab; bei Spaziergängen im Frühling, befonders nahe bei Jena, saßt' ich irgend einen Gegenstand auf, der sich zum Bild qualisizieren wollte, und suchte ihn zu Hause alsdann zu Papier zu bringen. Gleichermaßen ward meine Einbildungstraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich Gegenden, von denen im Gespräch die Rede war, alsobald zu entwersen trachtete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise und verließ mich nur bei meiner Rücksehr, um nicht wieder hervorzutreten.

Auch fehlte es nicht im Laufe bes Jahrs an Gelegenheit, festlichen Tagen manches Gebicht und manche Darstellung zu widmen. Die romantische Boesie, ein großer Redoutenaufzug, war dem 30. Januar gewidmet, zum 16. Februar wiederholt, wobei zugleich eine charakteristische Reihe russischer Bölkerschaften sich anschloß, gleiche falls von Gedicht und Gesang begleitet. Die Gegenwart der Kaiserin von Oesterreich Majestät in Karlsbad rief gleich angenehme Psicheten hervor, und manches andere kleinere Gedicht entwickelte sich im stillen.

Haderts Biographie ward indessen ernstlich angegriffen, eine Arbeit, die viel Zeit und Mühe kostete; wobei uns das Andenken an den verewigten Freund zu Hilfe kommen mußte. Denn obgleich die vorliegenden Papiere von Bedeutung waren und genugsamen Gehalt lieferten, so blieb doch die verschiedenartige Form desselben schwer zu gewältigen und in irgend ein kongruentes Ganzes zusammenzussigen.

Berstreuungen ber Reise, vorübergehende Teilnahme begegnender Freunde an kleineren Auffägen erinnerte mich an die mancherlei Einzelnheiten, die auf eine Berbindung warteten, um dem Publikum sich teils neu, teils zum zweitenmale wieder vorzustellen. Der Gedanke der Wanderjahre, der den Lehrjahren so natürlich folgte, bildete sich mehr und mehr aus und beschäftigte mich in einzelnen Stunden, die auf andere Weise nicht genutzt werden konnten.

Bezüglich auf die Rechte des Autors mußte man merkwürdig finden, daß Minister Portalis bei mir anfragte: ob es mit meiner Bewilligung geschehen könne, daß ein Kölnischer Buchhändler die Wahlverwandtschaften abbrucke? Ich antwortete dankbar in betreff meiner, verwies aber die Angelegenheit an den rechtmäßigen Berleger. So viel höher standen schon die Franzosen im Begriff von geistigem

Annalen ober Tag- und Jahreshefte. [1810—1811.] 205

Befitz und gleichem Recht bes Sobern und Niebern, wozu fich bie guten Deutschen wohl sobald nicht erheben werben.

In Karlsbab betrachtete ich die Berwüftung, die der Sprudel angerichtet, mit großem Interesse. Aus den hinteren Fenstern des Weißen Sirsches zeichnete ich diesen seltsamen Zustand sorgfältig nach der Wirklichteit und überließ mich der Erinnerung vieljähriger Betrachtungen und Folgerungen, deren ich hier nur kurzlich erwähnen darf.

#### 1811.

Diefes Jahr zeichnet fich burch auhaltende äußere Thätigfeit befonders aus. Das Leben Philipp Saderts mard abgebrudt und die vorliegenden Bapiere nach jedesmaligem Bedürfnis forgfältig redigiert. Durch biefe Arbeit wurd' ich nun abermals nach Guben geloctt: Die Ereigniffe, Die ich jener Beit in Sackerts Gegenwart ober boch in feiner Nabe erfahren hatte, wurden in ber Ginbildungefraft lebendig; ich hatte Ursache, mich zu fragen, warum ich basjenige, mas ich für einen andern thue, nicht für mich felbst zu leisten unternehme? Ich mandte mich baber noch bor Bollendung jenes Bandes an meine eigene frühste Lebensgeschichte; bier fand fich nun freilich. baß ich zu lange gezaudert hatte. Bei meiner Mutter Lebzeiten hatt' ich bas Werk unternehmen follen; bamals hatte ich felbst noch jenen Rinderfgenen näher gestanden und mare durch die hohe Rraft ihrer Erinnerungsgabe völlig babin verfett worben. Nun aber mußte ich biefe entichwundenen Beifter in mir felbst hervorrufen und manche Erinnerungsmittel gleich einem notwendigen Rauberapparat mubfam und funftreich zusammenschaffen. Ich hatte bie Entwicklung eines bedeutend gewordenen Rindes, wie fie fich unter gegebenen Umftanden hervorgethan, aber boch wie fie im allgemeinen bem Menschentenner und beffen Ginfichten gemäß mare, barguftellen.

In biesem Sinne nannt' ich bescheiben genug ein solches mit sorgfältiger Treue behandeltes Wert Wahrheit und Dichtung, innigst überzeugt, daß der Mensch in der Gegenwart, ja vielmehr noch in der Erinnerung die Außenwelt nach seinen Sigenheiten bildend modele.

Dieses Geschäft, in sofern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Lokals und Bersonenvergegenwärtigung viel Zeit aufzuwenden hatte, beschäftigte mich, wo ich ging und ftand, zu hause wie auss

wärts bergestalt, daß mein wirklicher Zustand den Charafter einer Nebensache annahm, ob ich gleich überall, wo ich durchs Leben hingefordert wurde, gleich wieder mit ganzer Kraft und vollem Sinne mich gegenwärtig erwies.

Hir das Theater geschah sehr viel, wobei des trefflichen Wolff sich immer steigerndes Takent im besten Sinne hervortrat. Der standhafte Prinz ward mit allgemeinem Beifalle aufgeführt und so der Bühne eine ganz neue Provinz erobert. Auch erschien Wolff als Bygmalion, und seine Darstellung machte vergessen, wie unzuläßlich und unerfreulich dies Stud eigentlich sei.

Bon Knebels übersetzer Saul Alfieris, die Tochter Jephtha, Tasso wurden wiederholt, Romeo und Julie fürs Theater bearbeitet, wobei sowohl Riemer als Wolff eifrig mitwirkten; und so ward auch für die nächste Folge Calberons Leben ein Traum vorbereitet.

Demoiselle Franck aus Mannheim erntete als Emmeline und Fanchon großen Beisall; Brizzi wiederholte seinen Besuch, die Borsstellung von Achill nahm wieder ihren glänzenden Gang. Die zweite große Oper Ginevra konnte sich jener nicht gleichstellen; auch hier bewahrheitete sich die alte Lehre, daß ein versehlter Text der Musik und Darstellung insgeheim den Untergang vorbereite. Ein Bösewicht und Berräter nimmt sich am Ende überall schlecht aus, am schlechtesten auf dem Theater, wo der Berlauf seiner Niederträchtigkeiten abgesponnen und uns vor die Augen geführt wird.

Das neuerbaute Schauspielhaus zu Halle verlieh die sämtlichen Borteile der Lauchstedter Bühne; die Einweihung desselben gab Gelegenheit zu einem Prolog, welchem freundliche Teilnahme zu teil ward.

Mit der Musit gelang es mir nicht so glücklich; was ich vor einem Jahre meine Hauskapelle zu nennen wagte, flihlte ich im Innersten bedroht. Niemand merkte einige Beränderung, aber es hatten sich gewisse Wahlverwandtschaften eingefunden, die mir sogleich gefährlich schienen, ohne daß ich ihren Einsuß hätte hindern können. Noch zu Ansang des Jahres ward nach herkömmlicher Weise versahren, doch schon nicht mehr in so regelmäßiger wöchentlicher Folge. Noch trugen wir echte alte Sachen vor, mehrere neue Kanons von Ferrari belebten die Lust der Sänger und den Beisall der Zuhörer; ich aber hatte mich schon in diesen Verlust ergeben, und als bei meiner bevorstehenden Sommerreise zu Ende Aprils eine Pause eintreten mußte, so war schon mein Entschluß gesaßt, nie wieder zu

beginnen; ich verlor dabei sehr viel und mußte deshalb erustlich bedacht sein, mich anderwärts zu eutschädigen.

Noch während bieser auferbaulichen Unterhaltung schrieb ich die Kantate Rinaldo für des Prinzen Friedrich von Gotha Durchlaucht; sie ward durch den verdienstvollen Kapellmeister Winter tomponiert und gewährte, durch des Prinzen anmutige Tenorstimme vorgetragen, von Chören begleitet, einen schönen Genuß.

Was sich auf ältere bilbenbe Kunst bezog, ward vorzüglich geachtet. Meyer bearbeitete unablässig die Kunstgeschichte, und alle beshalb gepflogenen Untersuchungen gaben Stoff zu belehrendem Gespräch.

Mionnetische Baften altgriechischer Mungen hatten als die murbigften Dotumente jener Reit bie entschiedenften Aussichten eröffnet.

Die Lust, sich Bergangenes zu vergegenwärtigen, wirkte fort, und wir suchten mit hilfe eines guten Rechners ben Rogus bes hephästion, besonders aber das ungeheure Amphitheater wieder herzustellen, in dessen Mitte er aufgeführt war und wozu die Mauer von Babylon Erde und Schutt hatte hergeben mussen, wie zum Rogus die Ziegeln. Das ganze griechische heer sah mit Bequemlichteit der Feier zu.

Biele Jahrhunderte waren dagegen zu überschreiten, als Dr. Suspiz Boisserée mit einer wichtigen Folge von Zeichnungen und Kupfern bei uns eintraf und unsere Kunstbetrachtungen ins Mittelalter hinlenkte. Hier verweilten wir so gern, weil eine wohl überbachte Folge übereinstimmender Monumente vor uns lag, die uns in eine zwar düstere, aber durchaus ehren- und anteilwerte Zeit verssetze. Das lebhafte Interesse des Borzeigenden, die gründliche Erkenntnis jener Zustände und Absichten, alles teilte sich mit, und man ließ sich, wie bei einer veränderten Theaterderdoration, abermals gern in Belten und Lokalitäten versetzen, zu denen man in der Wirklichkeit nicht wieder gelangen sollte.

Und so ward ein treuer Sinnes- und Herzeusbund mit dem edlen Gaste geschlossen, ber für die übrige Lebenszeit folgereich zu werden versprach.

Ferner hatte berfelbe Feberzeichnungen nach bem Gedichte, bie Ribelungen, von Cornelius mitgebracht, beren altertümlich tapferen Sinn, mit unglaublicher technischer Fertigkeit ausgesprochen, man böchlich bewundern mußte.

Als Nachtlang jener früheren Beimarischen Kunstausstellung, im Gefolg guter daraus sich herleitender Berhältnisse mit lebenden Künstlern ward gar manches eingesendet. Der verdienstvolle Nauwert zu Ratzeburg schiedte Zeichnungen und Gemälde; des allzu früh abgeschiedenen Landschaftsmalers Kaaz hinterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzeß Karoline von Meckenburg, selbst einen schönen Sinn für landschaftliche Zeichnungen besitzend sowie anmutig ausführend, verschaffte sich von beiden eine Auswahl.

So wurden wir auch mit einem hoffnungsvollen Talente eines jung abgeschiedenen Mannes, Namens Wehle, zum erstenmal bekannt, dessen Berlassenschaft Baron Schönberg-Rothschönberg käuslich an sich gebracht hatte. Sowohl in Stizzen als ausgeführten Blättern nach der Natur offenbarte sich ein glücklich künstlerischer Blick in die Welt, und das Interesse an diesen Blättern war durch frembartige seltsamliche Lokalität erhöht. Er war die Tisse vorgedrungen und hatte Fernes sowie Nahes mit charakteristischer Leichtigkeit dem Papier anvertraut.

Bor der Naturbetrachtung war man einigermaßen auf der hut; doch studierte ich zwischendurch die Geschichte der Physit, um das herantommen dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu vergegenwärtigen: denn ganz allein durch Auftlärung der Bergangenheit läßt sich die Gegenwart begreisen. Eine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Anstalt und Einrichtung, eine ungeheure Kontignation von Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Notwendigem, von Gesundem und Kranthaftem; alles, was wir tagtäglich gewahr werden, dürsen wir am Ende doch nur als Symptome ausehen, die, wenn wir uns wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre physiologischen und pathologischen Prinzipe zurückzussiehen sind.

Ich enthielt mich persönlich von Bersuchen aller Art, aber ein indianisches Weißfeuer auf dem Landgrasenberg, von Professor Döbereiner abgebrannt, gab durch Erleuchtung des Thales, besonders der gegenitder liegenden Berge eine höchst überraschende Erscheinung.

Nach biefem aufblidenben Lichtglanze durfte sich ber herrliche langverweisende Komet wohl auch noch sehen lassen, unsere Augen entzüden und unsern innern Sinn in das Weltall hinausfordern.

Mein diesjähriger Aufenthalt in Karlsbad nahm einen gang eigenen Charafter an: die Luft des Haftens an der Natur, des Beichnens und Nachbildens hatte mich gang und gar verlassen; nichts ber Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch des Durchstöberns und Durchklopfens der allzu bekannten Felsmassen völlig müde. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah ich denn auch die Bemühungen, dem Sprudel seinen alten Weg wieder zu weisen, mit Gleichgültigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Borurteilen zu schmeicheln, aber doch einem ähnlichen Uebel zuvorzukommen trachtete.

In Gesellschaft von lebenslustigen Freunden und Freundinnen übergab ich mich einer tagverzehrenden Berftreuung. Die herkommlichen Bromenaden zu Juß und Wagen gaben Raum genug, fich nach allen Seiten zu bewegen; Die näheren sowohl als Die entfernten Luftorte murben besucht, zu welchen fich noch ein neuer auf eine fast lächerliche Beise gesellt hatte. In Behedit, einem Dorfe über ber Eger gegen Dalwit gelegen, hatte fich ein Bauer, ber als Fuhrmann bis Ungarn frachtete, auf bem Rudwege mit jungen, geistig wohlschmeckenden Weinen beladen und in Sof und Saus eine fleine Birtichaft errichtet. Bei bem niedrigen Stande bes Bapiergelbes, fast wie zehn gegen eins, trant man eine anmutige Flasche Ungarwein für den Betrag von wenig Gilbergrofchen. Die Reubeit, bas Seltfame, ja die Unbequemlichkeit des Aufenthalts fügten gur Bohlfeilheit einen gewissen Reig; man gog binaus, man lachte, spottete über fich und andere und hatte immer mehr des einschmeichelnden Weins genoffen, als billig mar. Man trug fich über eine folche Ballfahrt mit folgender Anetbote. Drei bejahrte Manner gingen nach Wehebit jum Weine:

| Obrist Otto, alt      |   |   | 87 Jahr.  |
|-----------------------|---|---|-----------|
| Steinschneiber Müller |   |   | 84 "      |
| Gin Erfurter          | • | • | 82 "      |
|                       |   | - | 253 Jahr. |

Sie zechten wader, und nur ber lette zeigte beim Nachhausegehen einige Spuren von Bespitzung; Die beiben andern griffen bem Jungeren unter bie Arme und brachten ibn gludlich jurud in seine Wohnung.

Sinen solchen allgemeinen Leichtsinn begünstigte jener niebere Stand bes Papiers. Sin ergangenes Patent hatte alle Welt verwirrt gemacht: die vorhandenen Zettel hatten allen Wert versoren, man erwartete die neuen sogenannten Antizipationsscheine. Die Bertäufer und Empfänger konnten dem sinkenden Papierwert nicht genug Goethe, Werte. XXVI.

nachrilden; ben Käufern und Ausgebenden geriet es auch nicht zum Borteil: fie verschleuberten Groschen und wurden so allmählich ihre Thaler los. Der Zuftand war von der Art, daß er auch den Besonnensten zur Berriicktheit hinriß.

Doch ist ber Tag so lang, daß er sich ohne nützliche Beschäftigung nicht hinbringen läßt, und so seize ich mit Riemers Beistand unter fortwährendem Besprechen die Arbeit an der Biographie sort, das Nächste aussührend, das Fernere schematisierend. Auch waren zum fortgesetzten Lesen und Betrachten die kleineren Schriften Plutarchs jederzeit bei der Hand, wie es denn auch an mancherlei Erschrung und Belehrung in einem so großen Zusammensluß von bedeutenden Menschen, die in geschäftsloser Freiheit sich gern von dem, was ihnen lieb und wert ist, unterhalten, keineswegs sehlen konnte.

Bon Bersonen, die dieses Jahr in Beimar eingesprochen, finde ich folgende bemerkt: Engelhard, Architekt von Kassel, auf seiner Durchreise nach Italien. Man wollte behaupten, ich habe ihn in früherer Zeit als Musterbild seines Kunstgenossen in den Wahlverwandtschaften im Auge gehabt. Der so geschickte als gesällige Raabe hielt sich einige Zeit bei uns auf, malte mein Bildnis in Del auf Kupfer. Ritter O'Hara, ein trefslicher Gesellschafter, guter Wirt und Ehrenmann, wählte Weimar für einige Zeit zu seinem Wohnort. Die Geschichten seiner vielsährigen Irrfahrten, die er mit einigem Scherz über sich selbst zu würzen verstand, verbreiteten siber seine Tasel einen angenehmen vertraulichen Ton. Daß seine Köchin die trefslichsten Beessels zu bereiten wußte, auch daß er mit dem echtesten Mokatasses seine Gastmahle schloß, ward ihm nicht zum geringen Berdienst angerechnet.

Lefebvee, französischer Legationssekretär, von Kaffel kommend, durch Baron Reinhard angemeldet, regte im lebhaften Gespräch französische Rede, Boesie und Geschichte wieder auf, zu angenehmster Unterhaltung. Professor Thiersch ging, gute Eindrücke zurücklassend und hoffentlich mitnehmend, bei uns vorüber. Das Shepaar von Arnim hielt sich eine Zeit lang bei uns auf: ein altes Bertrauen hatte sich sogleich einzefunden; aber eben durch solche freie, unbedingte Mitteilungen erschien erst die Differenz, in die sich ehemalige lebereinstimmung aufgelöst hatte. Wir schieden in Hoffnung einer künftigen glücksichern Annäherung.

Bon wichtigen Buchern, beren Ginflug bleibend mar, las ich St Croix' Examen des Historiens d'Alexandre, heerens Ween

über die Geschichte des Handels, Degérando Histoire de la philosophie; sie verlangten sämtlich, daß man seine Umsicht innerhalb der vergangenen Zeiten auszudehnen und zu erweitern sich entschließe.

Jacobi "Bon ben göttlichen Dingen" machte mir nicht wohl; wie konnte mir das Buch eines fo berglich geliebten Freundes willtommen fein, worin ich die Thefe burchgeführt feben follte: die Natur verberge Gott! Dufte bei meiner reinen, tiefen, angebornen und geubten Anschauungsweise, bie mich Gott in ber Natur, Die Natur in Gott zu seben unverbruchlich gelehrt hatte, so bag biefe Borftellungsart ben Grund meiner gangen Erifteng machte, mußte nicht ein fo feltsamer, einseitig-beschränkter Ausspruch mich bem Beifte nach von bem edelften Manne, beffen Berg ich verehrend liebte, für ewig entfernen? Doch ich bing meinem ichmerglichen Berbruffe nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Afpl und fand in Spinozas Ethit auf mehrere Wochen meine tagliche Unterhaltung, und ba fich indes meine Bilbung gesteigert hatte, mard ich im icon Befannten gar manches, bas fich neu und anders bervorthat, auch gang eigen frisch auf mich einwirfte, zu meiner Berwunderung gewahr.

Uwarows Projekt einer asiatischen Atademie lockte mich in jene Regionen, wohin ich auf längere Zeit zu wandern ohnedem geneigt war. Hebels abermalige Alemannische Gedichte gaben mir den angenehmen Eindruck, den wir bei Annäherung von Stammverwandten immer empfinden. Nicht so von Hagens Helbenbuch; hier hatte sich eine alles verwandelnde Zeit dazwischen gelegt. Eben so brachte mir Büschings armer Heinrich, ein an und für sich betrachtet höchst schwertes Gedicht, physisch-eisschelichen Schmerz. Den Etel gegen einen aussätzigen Herrn, für den sich das wackerste Mädchen aufopfert, wird man schwerlich sos; wie denn durchaus ein Jahrhundert, wo die widerwärtigste Krankheit in einem fort Motive zu leidenschaftlichen Liebes- und Ritterthaten reichen muß, uns mit Abscheuerfüllt. Die dort einem Heroismus zum Grunde liegende schreckliche Krankheit wirkt wenigstens auf mich so gewaltsam, daß ich mich vom bloßen Berühren eines solchen Buchs schon angesteckt glaube.

Durch einen besondern Zufall tam mir sodann ein Wert zur hand, von welchem man bagegen eine unsittliche Austedung hätte befürchten können; weil man sich aber vor geistigen Einwirkungen

aus einem gewissen frevelhaften Dünkel immer sicherer hält als vor törperlichen, so las ich die Bändchen mit Bergnügen und Eile, da sie mir nicht lange vergönnt waren: es sind die Novelle galanti von Berrocchio; sie stehen denen des Abbate Casi an poetischem und rhetorischem Wert ziemlich nahe, nur ist Casi künstlerisch mehr zusammengenommen und beherrscht seinen Stoff meisterhafter. Auf Erinnerung eines Freundes schloß ich die Novelle del Bandello unmittelbar an. Die Abenteuer des Ritter Grieux und Manon l'Escot wurden als nahe verwandt herbeigerusen; doch muß ich mir zuletzt das Zeugnis geben, daß ich nach allem diesem endlich zum Landprediger von Watesield mit unschuldigem Behagen zurücktehrte.

## 1812.

Die Familie Kobler eröffnete mit höchst anmutigen Balletten bas Jahr. Romeo und Julie, sodann Turandot werden wiederholt, die Aufführung von Leben ein Traum vorbereitet. Die zu würdiger Darstellung solcher Stücke ersorderlichen Anstrengungen gaben neue Gelegenheit zum tieser eindringenden Studium und der ganzen Behandlung einen frischen Schwung. Ein junger Schauspieler trat hinzu, Namens Durand, mit allen Borzügen, die man im allgemeinen an einem jungen sogenannten Liebhaber wünschen kann, nur vermiste man an ihm ein gewisses inneres Feuer, oder auch nur jene Art von Enthusiasmus, der ihn aus sich selbst herausgetrieben, womit er sich dem Publikum aufgedrungen hätte, daß es ihn fühlen und anerkennen mußte. Man hossie jedoch, daß er dies Bedürfnis bald selbst empsinden werde.

Theodor Körner war als Theaterdichter hervorgetreten, bessen Toni, Zriny und Rosamunde, als Nachtlänge einer kurz vergangenen Epoche, von den Schauspielern leicht aufgesaßt und wiedergegeben und eben so dem Publikum sinn- und artverwandt, von ihm gunstig aufgenommen wurden. Zu höheren Zweden ward die große Zenobia von Calderon studiert und der wunderbare Magus durch Griesens Uebersetzung uns angenähert.

Bolff und Riemer machten einen Plan zu Aufführung bes Fauft, wodurch ber Dichter verleitet ward, mit biefem Gegenstand fich abermals zu beschäftigen, manche Zwischenfzenen zu bebenten, ja

sogar Dekorationen und sonstiges Erfordernis zu entwerfen. Jene genannten, immer thätigen Freunde entwarfen gleichfalls den Bersuch einer neuen Redaktion des Egmont mit Wiederherstellung der Herzzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten. Die Anwesenheit der Madame Schönberger veranlaßte die erfreulichsten Darstellungen. Isssand schloß das Jahr auf das erwünschteste, indem er mehrmals auftrat; vom 20. Dezember an sehen wir solgende Borstellungen: Clementine, Selbstbeherrschung, der Jude, Künstlers Erdenwallen, Don Ranudo und der arme Poet; der Kausmann von Benedig, der gutherzige Polterer.

Neben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schauspieler auf, deren Gemeinschaft er seiner hohen Kunst nicht unwürdig sand. Es scheint uns der Sache gemäß, ihre Namen hier aufzusühren — die Herren: Durand, Denn, Graff, Genast, Haide, Lorzing, Malcolmi, Dels, Unzelmann, Bolff; sodann die Damen: Beck, Eberwein, Engels, Lorzing, Bolff.

Der Biographie zweiter Band wurde gearbeitet und abgeschlossen, auch der dritte Band eingeleitet, im ganzen entworfen, im einzelnen ausgeführt. In Gefolg der Darstellung Mosaischer Geschichte im ersten Bande nahm ich den Irrgang der Kinder Ikrael durch die Büste aus alten Papieren wieder vor, die Arbeit selbst aber wurde zu andern Zwecken zurückgelegt.

Drei Gedichte für taiferliche Majestäten, im Namen der Karlsbader Burger, gaben mir eine ehrenvoll angenehme Gelegenheit, zu versuchen, ob noch einiger poetischer Geist in mir walte.

In ber bilbenden Kunft ereignete sich manches Gunstige: die Rachricht von dem Fund auf Aegina eröffnete der Kunstgeschichte neue Aussichten, an welchen wir uns mit Freund Meyer, der in seinen Bemühungen immer vorwärts ging, erbauten und ergötzten.

Der Gedanke, aus vorliegenden alten Münzen das Andenken verlorner Kunstwerke zu ergänzen, war zu reizend und hatte einendergestalt soliden Grund, daß man nach dem Auflatz ilber Myrons Kuh in dergleichen Betrachtungen fortsuhr, den Olympischen Jupiter, die Polystetische Juno und manches andere würdige Bild auf diese Weise wieder herzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa spannenlang und bewundernswürdig gearbeitet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antik ober modern sei. Die Beimarischen Kunstfreunde, überzeugt, daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu denken sei, bewunderten ihn, belehrten sich daran und traten zu derzenigen Partei, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

Ich acquirierte eine nicht gar ellenhohe altstorentinische Kopie bes sitzenden Moses von Michel Angelo, in Bronze gegossen und im einzelnen durch Grabstichel und andere ciselierende Instrumente steißigst vollendet, ein schönes Denkmal sorgfältiger, beinahe gleichzeitiger Nachbildung eines höchst geschätzten Kunstwerkes jener Spoche und ein Beispiel, wie man dem kleinen Bilde, welches natürlich die Großheit des Originals nicht darstellen konnte, durch eine gewisse Ausstührlichkeit im einzelnen einen eigentümlichen Wert zu geben wußte.

Die Naturwiffenschaft erfreute sich manchen Gewinnes; Rambohr von den Berdauungswertzeugen der Insekten bestätigte unserwentweise über die allmähliche Steigerung organischer Wesen. Uebrigens aber wandte sich die Ausmerksamkeit mehr gegen allgemeine Natursorschung.

Doktor Seebed, der chromatischen Angelegenheit immerfort mit gewohntem Fleiße folgend, bemühte sich um den zweiten Newtonischen Bersuch, den ich in meiner Polemik nur so viel als nötig berührt hatte; er bearbeitete ihn in meiner Gegenwart, und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobald man anstatt der anfänglichen Prismen zu Linsen übergeht, in eine fast unauflösliche Bersstung verwickelt werde.

Bu allgemeiner Betrachtung und Erhebung des Geistes eigneten sich die Schriften des Jordanus Brunus von Nola; aber freilich das gediegene Gold und Silber aus der Masse jener so ungleich begabten Erzgänge auszuscheiden und unter den Hammer zu bringen, erfordert sast menschliche Kräfte vermögen, und ein jeder, dem ein ähnlicher Trieb eingeboren ist, thut besser, sich unmittelbar an die Natur zu wenden, als sich mit den Gangarten, vielleicht mit Schlacken-halben vergangener Jahrhunderte herumzumühen.

In Karlsbad fand man sich wieder zu herkömmlichen geologischen Betrachtungen genötigt. Die Erweiterung des Raumes um den Reubrunnen, ein kühnes, vielleicht in früherer Zeit nicht denkbares Bornehmen, bestärkte in den bisherigen Borstellungen; ein merkwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, starkes Wasser der

Tepl und heftiges Aufbraufen der heißen Quellen trafen zusammen — Umstände, welche auf die Hypothese hinzubeuten schienen: diese große Naturwirkung sei als ein ungeheures galvanisches Experiment anzusehen.

Von Teplitz aus besuchte man Dr. Stolz in Außig und belehrte fich an bessen trefflichen Kenntnissen und Sammlungen. Fossile Knochen in Böhmen waren auch zur Sprache gekommen.

Nach hause zurückgekehrt verweilte man zuerst in Jena, um ben bortigen Museen im Augenblick einer eintretenden günstigen Epoche eine freudige Ausmerksamkeit zu widmen. Ihro Kaiserliche Hoheit die Frau Erbprinzeß bestimmten eine ansehnliche Summe zu diesem Zwecke, und Mechanikus Körner versertigte eine Luftpumpe für das physikalische Kabinett. Sonstige Instrumente und andere Anschaffungen dorthin werden gleichfalls eingeseitet und, um des Raumes mehr zu gewinnen, die oberen Zimmer im Jenaischen Schloß für die Aufnahme eines Teils der Museen eingerichtet. Bon Trebra verehrte merkwürdige Granitübergangsplatten, als Dokumente früherer geognostischer Wanderungen auf dem Harze; sein Werk vom Innern der Gebirge wird auß neue vorgenommen und dabei ältere und innaere Borstellungsarten besprochen.

Sogenannte Schwefelquellen in Berka an der Im, oberhalb Beimar gelegen, die Austrocknung des Teichs, worin sie sich manchemal zeigten, und Benutzung derselben zum Heilbade, gab Gelegenheit, geognostische und chemische Betrachtungen hervorzurusen. Hiebei zeigte sich Prosessor Döbereiner auf das lebhafteste teilnehmend und einwirkend.

# 1813.

Die erneuerte Gegenwart Brizzis hatte der Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch die Aufführung derselben italienisch möglich gemacht. Keinem Sänger ist diese Sprache ganz fremd; denn er muß sein Kalent mehrenteils in selbiger produzieren: sie ist überhaupt für den, dem die Natur ein glückliches Ohr gegönnt, leicht zu erlernen. Zu größerer Bequemlichteit und schnellerer Wirtung ward ein Sprachmeister angestellt. Eben so hatte Ifflands Gegenwart alle Ausmerksamkeit unserer Schauspieler angeregt, und sie wetteiserten allzusant, würdig neben ihm zu stehen. Wer in die Sache

tief genug hineinsah, konnte wohl erkennen, daß die Uebereinstimmung, die Einheit unserer Bühne diesem großen Schauspieler vollkommene Leichtigkeit und Bequemlickeit gab, sich wie auf einem reinen Element nach Gefallen zu bewegen. Nach seiner Abreise wurde alles wieder ernstlich und treulich sortgesetzt, aber jedes künstlerische Bestreben durch Furcht vor immer näher herandringenden Kriegsereignissen dergestalt gelähmt, daß man sich begnügen mußte, mit den Borräten auszulangen.

Poetischer Gewinn war dieses Jahr nicht reichlich; brei Romanzen: ber Totentanz, ber getreue Edart und die wandelnde Glode, verdienten einige Erwähnung. Der Löwenstuhl, eine Oper, gegründet auf die alte Ueberlieferung, die ich nachher in der Ballade: die Kinder, die hören es gerne, ausgeführt, geriet ins Stocken und verharrte darin. Der Epilog zum Esser wohl auch erwähnt werden.

Der britte Band meiner Biographie ward redigiert und abgebruckt und erfreute sich ungeachtet äußerer mißlicher Umstände einer guten Wirfung. Das italienische Tagebuch ward näher beleuchtet und zu bessen Behandlung Anstalt gemacht, ein Aussalz zu Wielands Andenken in der Trauerloge vorgelesen und zu vertraulicher Mitteilung dem Druck übergeben.

Im Felbe ber Litteratur ward manches Aeltere, Neuere und Berwandte vorgenommen und mehr oder weniger durch Fortsetzung ber Arbeit irgend einem Ziele näher gebracht; besonders ist das Studium zu erwähnen, das man Shakespearen in Bezug auf seine Borganger widmete.

Geographische Karten zu finnlicher Darstellung der über die Belt verteilten Sprachen wurden mit Wilhelm von Humboldts Teilnahme bearbeitet, begrenzt und illuminiert; eben so ward ich von Alexander von Humboldt veranlaßt, die Berghöhen der Alten und Neuen Welt in ein vergleichendes landschaftliches Bild zu bringen.

hier ift nun am Plate, mit wenigem auszusprechen, wie ich bas Glud, gleichzeitig mit ben vorzuglichsten Mannern zu leben, mir ju verbienen suchte.

Bon dem Standpunkte aus, worauf es Gott und der Natur mich zu seigen beliebt und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestrebungen sich hervorthaten und andauernd wirkten. Ich meinesteils war bemicht, burch Studien, eigene Leiftungen, Sammlungen und Bersuche ihnen entgegenzukommen und so, auf den Gewinn dessen, was ich nie selbst erreicht hätte, treulich vorbereitet, es zu verdienen, daß ich undefangen, ohne Rivalität oder Reid, ganz frisch und lebendig dasjenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten ward. Und so zog sich mein Weg gar manchen schönen Unternehmungen paralles, nahm seine Richtung grad auf andere zu; das Neue war mir deshalb niemals fremd, und ich kam nicht in Gefahr, es mit Ueberraschung auszunehmen, oder wegen veralteten Borurteils zu verwerfen.

Als Zeichen der Aufmerksamkeit auf das Allerbesonderste brachte ich Durchzeichnungen von Bilbern aus einer alten Handschrift des Sachsenspielegels Kennern und Liebhabern in die Hände, welche denn auch davon den löblichsten Gebrauch machten und die Symbolik eines in Absicht auf bildende Kunst völlig kindischen Zeitalters gar sinnig und ilberzeugend auslegten.

Des Allerneuesten bier zu erwähnen, fendete mir Abbate Monti, früherer Berbaltniffe eingebent, feine Uebersetzung ber Mias.

Ms Runftchate tamen mir ins haus: Gipsabaug von Jupiters Roloffalbufte, fleine Berme eines indifchen Bachus von rotem antiten Marmor, Gipsabguffe von Beter Bifders Statuen ber Apostel am Grabmal bes beiligen Sebalbus zu Nürnberg. Borzüglich bereicherten eine meiner liebwerteften Sammlungen papftliche Mungen, boppelt erwünscht, teils wegen Ausfüllung gewiffer Luden, teils weil fie bie Einfichten in die Geschichte ber Plaftit und ber bilbenben Runft überhaupt vorzüglich beforberten. Freund Mener fette feine Runftgeschichte fort; Philostrats Gemalbe belebten fich wieder, man flubierte Bennes Arbeiten barüber; Die foloffale Statue Domitians, von Statius beschrieben, suchte man fich gleichfalls zu vergegenwärtigen, ju reftaurieren und an Ort und Stelle ju feten. Die Philologen Riemer und Sand maren mit Gefälligkeit beirätig. Iconographie Grecque ward wieder aufgenommen, und in jene alten Zeiten führte mich unmittelbar ein hochft willtommenes Beichent. herr Brondfted beschentte mich im Namen ber gu fo bedeutenben Zweden nach Griechenland Gereiften mit einem gum Spagier= stabe umgeformten Balmenzweig von ber Afropolis; eine bedeutenbe griechische Silbermunge vertrat die Stelle bes Anopfes.

Damit man ja recht an folden Betrachtungen festgehalten werbe.

fand fich Gelegenheit, die Dresbener Sammlung der Originalien sowohl als der Abguffe mit Muße zu betrachten.

Indeffen zog benn boch auch bie Meisterschaft mancher Art, die ben Neuern vorzüglich zu teil geworben, eine gefühlte Aufmerkjamkeit an sich. Bei Betrachtung Rupsbaelischer Arbeiten entstand ein kleiner Aufsat: Der Landschaftsmaler als Dichter.

Bon Mitlebenden hatte man Gelegenheit, die Arbeiten Rerftings tennen ju lernen, und Urfache, fie wert ju fchäten.

Naturwissenschaften, besonders Geologie, erhielten fich gleichfalls in der Reihe; von Teplit aus besuchte ich die Zinnwerke von Graupen, Zinnwalde und Altenberg. In Bilin erfreute ich mich der Leitung des erfahrnen, klar denkenden Dr. Reuß; ich gelangte unter seiner Filhrung bis an den Fuß des Biliner Felsens, wo auf dem Klingstein in Masse der säulenförmige unmittelbax aufsteht; eine geringe Beränderung der Bedingungen mag die Beränderung dieses Gestaltens leicht bewirkt haben.

Die in der Nähe von Bilin sich befindenden Granaten, deren Sortieren und Behandlung überhaupt ward mir gleichfalls ausführlich bekannt.

Sben so viel ware von anderer Seite ein Besuch von Dr. Stolz in Außig zu rühmen; auch hier erschien bas große Berdienst eines Mannes, ber seinen Kreis zunächst durchprüft und dem ankommenben Gast gleich so viel Kenntnisse mitteilt, als ihm ein längerer Aufenthalt kaum hätte gewähren können.

Aus bem mannigfaltigen Bücherstubium sind hier abermals Trebras Ersahrungen vom Innern der Gebirge und Charpentiers Berkezu nennen. Es war meine Art, auf Ansichten und Ueberzeugungen mitlebender Männer vorzüglich zu achten, besonders wenn sie nicht gerade der Schnurre des Tags angemessene Bewegung machen konnten.

Das intentionierte Schwefelbad zu Berka gab zu mancherlei Diskuffionen Gelegenheit; man versuchte, was man voraussehen konnte, und ließ bewenden, was man nicht hätte beabsichtigen sollen.

Die entoptischen Farben erregten Aufmerksamkeit; unabhängig hievon hatte ich einen Auffat über ben Doppelspat geschrieben.

Und so bemerke ich am Schlusse, daß die Justrumente für die Jenaische Sternwarte bestellt und Kluges Werk über den animalischen Magnetismus beachtet wurde.

Bedeutende Personen wurden von mir gesehen. In Tharand

Forstmeister Cotta; in Teplit Dr. Kapp, Graf Brühl, General Thielmann, Rittmeister von Schwanenselb, Professor Dittrich vom Chmnasium zu Komotau, Großfürstinnen Katharina und Maria.

Nach ber Schlacht von Leipzig in Weimar gesehen: Wilhelm von Humboldt, Graf Metternich, Staatskanzler von Hardenberg, Prinz Paul von Württemberg, Prinz August von Preußen, Kurprinzeß von Hessen; Prosessor, Chemikus; Hofrat Rochlitz.

hier muß ich noch einer Eigentümlichkeit meiner handlungsweise gedenken. Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigenstnnig auf das Entfernteste. Dahin ist denn zu rechnen, daß ich von meiner Rücktehr aus Karlsbad an mich mit erustlichstem Studium dem chinesischen Reich widmete und dazwischen, eine notgedrungene unerfreuliche Aufführung des Esser im Auge, der Schauspielerin Wolff zuliebe, und um ihre fatale Rolle zuletzt noch einigermaßen glänzend zu machen, den Epilog zu Esser schauspieler an dem Tage der Schlacht von Leipzig.

Bum Behuf meiner eigenen Biographie zog ich aus ben Frankfurter gelehrten Zeitungen vom Jahre 1772 und 1773 die Rezensionen aus, welche ganz oder zum Teil mir gehörten. Um in jene Zeiten mich noch mehr zu verschen, studierte ich Mösers Phantasieen, sodann aber auch Klingers Werke, die mich an die unverwüstliche Thätigkeit nach einem besondern eigentümlichen Wesen gar charakteristisch erinnerten. In Absicht auf allgemeineren Sinn in Begründung ästhetischen Urteils hielt ich mich immersort an Ernestis Technologie griechischer und römischer Redeunst und bespiegelte mich darinnen scherz- und ernsthaft, mit nicht weniger Beruhigung, daß ich Tugenden und Mängel nach ein paar tausend Jahren als einen großen Beweis menschlicher Beschränktheit in meinen eigenen Schriften unausweichlich wieder zurücksehen sah.

Bon Ereignissen bemerke vorläusig: ber französische Gesandte wird in Gotha überrumpelt und entsommt. Ein geringes Korps Preußen besetzt Weimar und will und glauben machen, wir seien unter seinem Schutze sicher. Die Freiwilligen betragen sich unartig und nehmen nicht für sich ein. Ich reise ab; Begegnisse unterwegs. In Dresben russische Singuartierung; nachts mit Fackeln. Ingleichen ber König von Preußen. In Teplitz Bertraulichkeiten. Borläusige Andeutungen einer allgemeinen Berbindung gegen Na-

poleon. Schlacht von Lützen. Franzosen in Dresben. Baffenstillstand. Aufenthalt in Böhmen. Lustmanöver zwischen Bilin, Offegg und Dux. Mannigsache Ereignisse in Dresben. Rücktehr nach Beimar. Die jüngste französische Garbe zieht ein. General Travers, ben ich als jenen Begleiter bes Königs von Holland kennen gelernt, wird bei mir zu seiner höchsten Berwunderung einquartiert. Die Franzosen ziehen alle vorwärts. Schlacht von Leipzig. Die Kosaken schleichen heran; ber französische Gesandte wird hier genommen; die Franzosen von Apolda und Umpferstedt her andrängend. Die Stadt wird vom Ettersberg her überfallen. Die Oesterreicher rücken ein.

# 1814.

Auf dem Theater sah man die Schuld von Müllner. Ein solches Stück, man denke übrigens davon, wie man wolle, bringt der Bühne den großen Borteil, daß jedes Mitglied sich zusammennehmen, sein Möglichstes thun muß, um seiner Rolle nur einigermaßen gemäß zu erscheinen.

Die Lösung dieser Aufgabe bewirkte mehrere treffliche Borftellungen von Romeo und Julie, Egmont, Wallensteins Lager und Tod. Alle Rollenveränderungen, die in diesen Stücken vorfielen, wurden benutt zu sorgfältigen Didastalien, um geübte und ungeübte Schauspieler mit einander in Harmonie zu setzen.

Judem man sich nun nach etwas Neuem, Fremdem und zugleich Bedeutendem umsah, glaubte man aus den Schauspielen Fouqués, Arnims und anderer Humoristen einigen Borteil ziehen zu können und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer öfters sehr glücklichen und bis auf einen gewissen Grad günstigen Gegenstände sie bühnengerecht zu machen: ein Unternehmen, welches jedoch nicht durchzusühren war, so wenig als bei den früheren Arbeiten von Tieck und Brentano.

Der Besuch bes Fürsten Radziwill erregte gleichsalls eine schwer zu befriedigende Sehnsucht; seine genialische, uns glücklich mit fortreißende Komposition zu Faust ließ uns doch nur entfernte Hoffnung sehen, das seltsame Stück auf das Theater zu bringen.

Unfere Schauspielergefellschaft follte wie bisher auch biesmal ber

Gunst genießen, in Halle ben Sommer burch Borstellungen zu geben. Der wadere Reil, bem die bortige Bühne ihre Entstehung verdankte, war gestorben; man wünschte ein Borspiel, das zugleich als Totenfeier für den trefslichen Mann gelten könnte; ich entwarf es beim Frühlingsaufenthalte zu Berka an der Jin. Als ich aber, durch Iffland unerwartet aufgefordert, das Erwachen des Spimenibes unternahm, so wurde jenes durch Riemer nach Verabredung ausgearbeitet. Kapellmeister Weber besuchte mich wegen der Komposition des Spimenides, über die wir uns verglichen.

Das Monodram Proferpina wurde nach Eberweins Komposition mit Madame Wolff eingelernt und eine kurze, aber höchst bebeutende Borstellung vorbereitet, in welcher Rezitation, Deklamation, Mimit und ebelbewegte plastische Darstellung wetteiferten und zuletzt ein großes Tableau, Plutos Reich vorstellend und das Ganze krönend, einen sehr gunstigen Eindruck hinterließ.

Das Gastmahl ber Weisen, ein bramatisch-lyrischer Scherz, worin die verschiedenen Philosophen jene zudringlichen metaphysischen Fragen, womit das Bolt sie oft belästigt, auf heitere Weise beantworten oder vielmehr ablehnen, war wohl nicht fürs Theater, doch für gesellschaftliche Musik bestimmt, mußte aber wegen Anzüglickkeit unter die Varalipomena gelegt werden.

Musitalische Aufmunterung durch Zelters Gegenwart und durch Inspettor Schützens Bortrag ber Bachischen Sonaten.

Die Feierlichkeiten zur Ankunft bes herzogs aus bem glücklichen Feldzug erregten Borbereitungen zu architektonischer Zierbe ber Straßen. Rebaktion einer Gebichtsammlung, nachher unter bem Titel: Willommen! herausgegeben.

Indessen war die neue Ausgabe meiner Werke vorbereitet. Der biographische dritte Band gelangte zu Jubilate ins Publitum. Die Italienische Reise rückte vor, der westöstliche Diwan ward gegründet; die Reise nach den Rhein-, Main- und Neckargegenden gewährte eine große Ausbeute und reichlichen Stoff an Persönlichteiten, Lokalitäten, Kunstwerken und Kunstresten.

In heidelberg bei Boisserées, Studium der niederländischen Schule in Gesolg ihrer Sammlung. Studium des Kölner Doms und anderer alten Baulichkeiten nach Rissen und Planen. Letzteres fortgesetzt in Darmstadt bei Moller. Alte oberdeutsche Schule in Frauksut bei Schule. Bon dieser Ausbeute und reichlichem Stoff

an Menfchentenninis, Gegenden, Runftwerten und Runftreften mitgeteilt in ber Beitichrift Rhein und Dain.

Naturwiffenschaft wurde sehr gefördert durch gefällige Mitteilung des Bergrat Cramer zu Wiesbaden an Mineralien und Notizen des Bergwesens auf dem Westerwalde. Das Darmstädter Museum, die Frankfurter Museen, Aufenthalt bei Geheimerat von Leonhard in Hanau. Nach meiner Rückunft Sorge für Jena.

Bon öffentlichen Ereignissen bemerke ich die Einnahme von Paris, und daß ich der ersten Feier des 18. Oktobers in Frankfurt beiwohnte.

### 1815.

Schon im vorigen Jahre waren mir die sämtlichen Gedichte Hasis, in der von Hammerschen Uebersetzung zugekommen, und wenn ich früher den hier und da in Zeitschriften übersetzt mitgeteilten einzelnen Stücken dieses herrlichen Boeten nichts abgewinnen konnte, so wirkten sie doch jetzt zusammen desto lebhafter auf mich ein, und ich mußte mich dagegen produktiv verhalten, weil ich sonst vor der mächtigen Erscheinung nicht hätte bestehen können. Die Einwirkung war zu lebhaft, die deutsche Uebersetzung lag vor, und ich mußte also hier Beranlassung sinden zu eigener Teilnahme. Alles, was dem Stoff und dem Sinne nach bei mir Achnliches verwahrt und gehegt worden, that sich hervor, und dies mit um so mehr Heftigleit, als ich höchst nötig fühlte, mich aus der wirklichen Welt, die sich selbst offenbar und im stillen bedrohte, in eine ideelle zu slüchten, an welcher vergnügsichen Teil zu nehmen meiner Lust, Fähigkeit und Willen überlassen war.

Nicht ganz fremd mit den Sigentümlichkeiten des Oftens wandt' ich mich zur Sprache, in sofern es unerläßlich war, jene Luft zu armen, sogar zur Schrift mit ihren Sigenheiten und Verzierungen. Ich rief die Moallakats hervor, deren ich einige gleich nach ihrer Erscheinung übersetzt hatte. Den Beduinenzustand bracht' ich mir vor die Sinbildungskraft; Mahomets Leben von Oelsner, mit dem ich mich schon längst befreundet hatte, förderte mich aufs neue. Das Berhältnis zu von Diez befestigte sich; das Buch Kabus eröffnete mir den Schauplatz jener Sitten in einer böchst bedeutenden Zeit, der

unfrigen gleich, wo ein Kurft gar wohl Urfache batte, feinen Sobn in einem weitläufigen Werke zu belehren, wie er allenfalls bei traurigstem Schickfale fich boch noch in einem Beichaft und Bewerbe burch bie Welt bringen fonne. Medichnun und Leila, als Mufter einer grengenlofen Liebe, marb wieder bem Gefühl und ber Ginbilbungstraft zugeeignet; bie reine Religion ber Barfen aus bem fpateren Berfall bervorgehoben und zu ihrer iconen Ginfalt gurudgeführt; Die langst studierten Reisenden. Bietro bella Balle, Tavernier, Charbin, abfichtlich burchgelesen, und fo häufte fich ber Stoff, bereicherte fich ber Behalt, bag ich nur ohne Bebenten gulangen tonnte, um das augenblicklich Bedurfte fogleich zu ergreifen und anzuwenden. Dies mar die Gefälligfeit felbit, meine munderlichen Fragen zu beantworten; Lorsbach bochst teilnehmend und bilfreich: auch blieb ich burch ihn nicht ohne Berührung mit Splveftre be Sacy; und obgleich biefe Manner faum ahnen, noch weniger begreifen konnten, was ich eigentlich wolle, so trug boch ein jeder bazu bei. mich aufs eiligste in einem Felde aufzuklären, in dem ich mich manchmal geubt, aber niemals ernstlich umgesehen batte. Und wie mir bie von hammeriche Uebersetzung täglich jur hand mar und mir jum Buch ber Bucher murbe, fo verfehlte ich nicht, aus feinen Tundgruben mir manches Rleinob zuzueignen.

Indessen schien der politische himmel sich nach und nach aufzuklären; der Wunsch in die freie Welt, besonders aber ins freie Geburtsland, zu dem ich wieder Lust und Anteil fassen konnte, drängte mich zu einer Reise. Heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehreren Produktionen im neuen öftlichen Sinne Raum. Ein heilsamer Badeausenthalt, ländliche Wohnung in bekannter, von Jugend auf betretener Gegend, Teilnahme geistreicher, liebender Freunde gedieh zur Belebung und Steigerung eines glücklichen Zustandes, der sich einem jeden Reinfühlenden aus dem Diwan darbieten muß.

Gegen Ende dieser Wallsahrt fand ich meine Sammlung so bereichert, daß ich sie schon nach gewisser Berwandtschaft sondern, in Bücher einteilen, die Berhältnisse der verschiedenen Zweige ermessen und das Ganze, wo nicht der Bollendung, doch dem Abschluß näher bringen konnte. Und so hatt' ich in dieser Zerstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit in den ruhvollsten Tagen hätte gewähren können.

Bor meiner Abreise waren vier Bände der neuen Aussage meiner Berke fortgesendet; ich sing an, die Sizilianische Reise zu redigieren, doch riß das orientalische Interesse mein ganzes Bermögen mit sich fort: glücklich genug! benn wäre dieser Trieb aufgehalten, abgelenkt worden, ich hätte den Weg zu diesem Paradiese nie wieder zu sinden gewußt.

Wenig Fremdes berührte mich; boch nahm ich großen Anteil an griechischen Liebern neuerer Zeit, die in Original und Uebersetzung mitgeteilt wurden und die ich bald gedruckt zu sehen wünschte. Die Herren von Nahmer und Haxthausen hatten biese schöne Arbeit übernommen.

In litterarischer hinsicht förberten mich nicht wenig Göttinger Anzeigen, beren ich viele Bände auf der Wiesbadner Bibliothef antraf und sie, der Ordnung nach, mit gemütlicher Ausmerksamkeit durchlas. hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte und was ein solches Wert bedeute, das, mit Umsicht aus dem Tage entsprungen, in die Zeiten sorwirkt. Es ist höchst angenehm, in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirtende und Gewirkte schon im Zusammenhange, aller mindere Wert ist schon zerstoden, der falsch Anteil des Augenblicks ist verschwunden, die Stimme der Menge verhallt, und das überbliedene Würdige ift nicht genug zu schäpen.

Bunachft mare fobann ber alteren beutiden Bautunft gu gebenten, beren Begriff fich mir immer mehr und mehr erweiterte und reinigte.

Eine Fahrt nach Köln in ber ehrenden Gesellschaft des Herrn Staatsministers von Stein drückte hierauf das Siegel. Ich sah mit vorbereitetem Erstaunen das schmerzenvolle Denkmal der Unvollendung und konnte doch mit Augen das Maß fassen von dem, was es hätte werden sollen, ob es gleich dem angestrengtesten Sinne noch immer unbegreislich blieb. Auch von altertümlicher Malerei sand sich in Professor Walkrafs Sammlung und anderer Privaten gar viel zu schauen, gar mancher Wert zu erkennen, und der Ausenthalt, so kurz er gewesen, ließ doch unvergängliche Wirkungen zurück. Diese wurden gehegt und erhöht durch die gesellige Nähe von Sulviz Boisserée, mit dem ich, von Wiesbaden über Mainz, Franksurt, Darmstadt reisend, fast nur solche Gespräche führte. In Heibelberg angelangt, sand ich die gastfreundlichste Aufnahme und hatte die schönste Gelegenheit, die unschähdere Sammlung mehrere

Tage zu betrachten, mich von ihrer charakteristischen Bortrefflickeit im einzelnen zu überzeugen und in eben dem Maße historisch wie artistisch zu belehren. Aufgezeichnet ward manches Bemerkte, dem Gedächtnis zu hilfe und künftigem Gebrauche zum Besten.

Hinsichtlich auf Bautunst, in Bezug auf meine Kölner Fahrt, ward gar manches in Gegenwart von Grund- und Aufrissen älterer bentscher, niederländischer und französischer Gebäude besprochen und verhandelt, wodurch man denn sich nach und nach fähig fühlte, aus einer großen, oft wunderlichen und verwirrenden Masse das Reine und Schöne, wohin der menschliche Geist unter jeder Form strebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwei Mollerschen ersten Herbe, in dem Augenblick erschenend, gewährten hierbei erwünschte Hilfe. Das Technische anlangend, gab ein altes gedrucktes Exemplar "der Steinmetzen Brüberschaft" von der hohen Bedeutsamkeit dieser Gilde ein merkwürdiges Zeugnis. Wie Handwerk und Kunst hier zusammentraf, ließ sich recht gut einsehen.

So wurd' ich benn auch auf dieser Reise gewahr, wie viel ich bisher, durch das unselige Kriegs- und Knechtschaftswesen auf einen kleinen Teil des Baterlandes eingeschränkt, leider vermißt und für eine fortschreitende Bildung verloren hatte. In Frankfurt konnte ich die Städelischen Schätze abermals bewundern, auch der patriotischen Absichten des Sammlers mich erfreuen; nur übersiel mich die Ungeduld, so viel Kräfte ungenutzt zu sehen; denn meinem Sinne nach hätte man bei viel geringerem Bermögen die Anstalt gründen, errichten und die Künstler ins Leben führen können. Dann hätte die Kunst schon seit Jahren schöne Früchte getragen und dassenige hinzeichend ersetzt, was dem Kapital an Interessen vielleicht abgegangen wäre.

Die Brentanosche Sammlung an Gemälben und Aupserstichen und anderen Aunstwerken gab doppelten Genuß bei dem lebhaften Anteil der Besitzer und ihrer freundlichen Aufforderung, so viel Gutes mit zu genießen.

Dr. Grambs, ber seine Kunstschätze ben Städelischen anzuschließen bebacht war, ließ mehrmals seine trefflichen Bestigungen teilweise besichauen; wobei benn gar manche Betrachtung einer gründlicheren Kenntnis ben Weg bahnte. Hofrat Beder in Offenbach zeigte bebeutende Gemälde, Miluzen und Gemmen vor, nicht abgeneigt, dem Liebhaber eins und das andere Wünschswerte zu übersaffen.

Auf Raturgeschichte bezüglich saben wir die Sammlung von Bögeln bei Hofrat Meper, nicht ohne neue Belehrung über diesen herrlichen Zweig ber Raturkunde.

Das Sendenbergische Stift in Frankfurt fand man in ben besten händen; die Thätigkeit des Augenblicks ließ voraussehen, daß eine neue Epoche dieser schönen Anstalt unmittelbar zu erwarten sei.

In Karlsruhe ward uns durch Geneigtheit des Herrn Gmelin eine zwar flüchtige, aber hinreichende Uebersicht des höchst bedeutenden Kabinetts; wie wir denn überhaupt die kurze dort vergönnte Zeit eben so nützlich als vergnüglich anwendeten.

Bei so manchen hin- und Widersahrten konnte die Geognosie auch nicht leer ausgehen. Bon hövels Gebirge der Grafschaft Mark wurden, besonders mit Beihilse dortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In holzapfel, bei Gelegenheit des dortigen höchst merk- würdigen Ganges, kam Werners Gang-Theorie (von 1791) zur Sprache, ingleichen des dort angestellten Schmidt Berschiebung der Gänge (von 1810). Diese wichtige, von mir so oft betrachtete und immer geheimnisvoll bleibende Erscheinung trat mir abermals vor die Seele, und ich hatte das Glück, im Lahnthal, einer aufgehobenen Abtei ungefähr gegenüber, auf einer verlassenen halbe Thonschieferplatten mit kreuzweis laufenden, sich mehr oder weniger verschiebenden Quarzgängen zu sinden, wo das Grundphänomen mit Augen gesehen, wenn auch nicht begriffen, noch weniger ausgesprochen werden kann.

Besonderes Glück ereignete sich mir auch zu Biberich, indem des Herrn Erzherzogs Karl A. H. die Gnade hatte, nach einem interessanten Gespräch mir die Beschreibung Ihrer Feldzüge mit den höchst genau und sauber gestochenen Karten zu verehren. Auf diesen überaus schätharen Blättern fand sich gerade die Umgebung der Lahn von Wehlar dis Neuwied, und ich machte die Bemerkung, daß eine gute Militärkarte zu geognostischen Zwecken die allerdienlichste seine Genn weder Soldat noch Geognost fragt, wem Fluß, Land und Gebirg gehöre? sondern jener: in wiesern es ihm zu seinen Operationen vorteilhaft? und dieser: wie es für seine Ersahrungen ergänzend und nochmals belegend sein möchte? Eine Fahrt, in verschiedene Gegenden zu beiden Seiten der Lahn, mit Bergrat Eramer begonnen und mit ihm größtenteils durchgeführt, gab manche schöne Kenntnis und Einsscht; auch verdiente sie wohl, unter die kleinen geognostischen Keisen ausgenommen zu werden.

Auch meiner Rudreise werbe ich mich immer mit vorzüglichem Anteil erinnern. Bon Heibelberg auf Burzburg legte ich sie mit Sulpiz Boisserée zurück. Da uns beiben ber Abschied wehe that, so war es besser, auf frembem Grund und Boben zu scheiden als auf bem heimischen. Ich reiste sobann über Meiningen, den Thüringerwald auf Gotha und kam ben 11. Oktober in Weimar an, nachbem ich viele Wochen mich auswärts umgesehen.

Bu haufe erwähn' ich zuerst ben Besuch bes Dr. Stolz, bes wackern Arztes aus Teplitz, wobei mineralogische und geognositische Unterhaltung, die und früher in Böhmen belehrt und ergötzt, mit Leibenschaft erneuert wurde. Bei dem nächsten Aufenthalte in Jena leitete mich Professor Döbereiner zuerst in die Geheimnisse der Stöchiometrie; auch machte er zu gleicher Zeit wiederholte Bersuche mit dem Beißseuer, welches, von dem Landgrafen herunter das Jenaische Thal erhellend, einen magisch überraschenden Anblick gewährte.

In der Farbenlehre ward fortschreitend einiges gethan; die entoptischen Farben bleiben beständiges Augenmerk. Daß ich in Frankfurt Dr. Seebeck begegnet war, geriet zu großem Gewinn, indem er, außer allgemeiner, ins Ganze greifender Unterhaltung, besonders die Lehre des Doppelspats, die er wohl durchdrungen hatte, und das Berhältnis der Achsen solcher doppelt refrangierender Körper Naturfreunden vor Augen zu bringen wußte. Die Tonlehre ward weiter mit der Farbenlehre verglichen, Professor Boigt verssolgte seine Bemerkungen bezüglich auf Farben organischer Körper, und über meiner ganzen naturhistorischen Beschäftigung schwebte die Howardische Bolkenlehre.

Nach so viel Natürlichem ist's boch wohl auch billig, zur Kunst zurückzukehren. Auf bem Beimarischen Theater beschäftigte man sich immersort mit Calberon; die große Zenobia ward aufgeführt. Die drei ersten Akte gerieten trefslich, die zwei letzteren, auf nationalstonventionelles und temporäres Interesse gegründet, wußte niemand weder zu genießen noch zu beurteilen, und nach diesem letzten Bersuche verklang gewissermaßen der Beisall, der den ersten Stücken so reichlich geworden war.

Das Monobram Proferpina ward bei uns mit Cherweins Komposition glücklich bargestellt; Epimenibes für Berlin gearbeitet; zu Schillers und Ifflands Anbenken gemeinschaftlich mit Peucer ein Neines Stüd geschrieben. In bieser Epoche durfte man wohl sagen, daß sich das Beimarische Theater, in Absicht auf reine Rezitation, träftige Deklamation, natürliches zugleich und kunstreiches Darstellen, auf einen bebeutenden Gipfel des inneren Bertes erhoben hatte. Auch das Aeußere mußte sich nach und nach steigern; so die Garderobe durch Nacheiserung, zuerst der Franenzimmer, hierauf der Männer. Ganz zur rechten Zeit gewannen wir an dem Dekorateur Beuther einen vortrefflichen, in der Schule von Fuentes gebildeten Künstler, der durch perspektivische Mittel unsere kleinen Räume ins Grenzenlose zu erweitern, durch charakteristische Architektur zu vermannigsaltigen und durch Geschmad und Zierlichkeit höchst angenehm zu machen wußte. Zede Art von Stil unterwarf er seiner perspektivischen Fertigkeit, studierte auf der Beimarischen Bibliothek die ägyptische sowie die altdeutsche Bauart und gab den sie sovdernden Stücken dadurch neues Ansehn und eigentümlichen Glanz.

Und so kann man sagen, das Weimarische Theater war auf seinen höchsten ihm erreichbaren Punkt zu dieser Spoche gelangt, der man eine erwünschte Dauer auch für die nächste und folgende Zeit versprechen durfte.

hier wäre es nun wohl am Orte, über ein Geschäft, welches mir so lange Jahre ernstlich obgelegen, noch einige wohlbedachte Worte hinzuzufügen.

Das Theater hat wie alles, was uns umgibt, eine doppelte Seite, eine ideelle und eine empirische: eine ideelle, in sofern es seiner inneren Natur gemäß gesetzlich fortwirkt; eine empirische, welche uns in der mannigfaltigsten Abwechselung als ungeregelt erscheint. Und so müssen wir dasselbe von beiden Seiten betrachten, wenn wir davon richtige Begriffe fassen wollen.

Bon der ideellen Seite steht das Theater sehr hoch, so daß ihm saft nichts, was der Mensch durch Genie, Geist, Talent, Technit und Uebung hervordringt, gleichgestellt werden kann. Wenn Poesie mit allen ihren Grundgesetzen, wodurch die Sindisungskraft Regel und Richtung erhält, verehrenswert ist; wenn Rhetorik mit allen ihren historischen und dialektischen Erfordernissen höchst schaenswert und unentbehrlich bleibt, dann aber auch persönlicher mündlicher Bortrag, der sich ohne eine gemäßigte Mimik nicht denken läßt: so sehen wir schon, wie das Theater sich dieser höchsten Erfordernisse der Menscheit ohne Umstände bemächtigt. Küge man nun noch die bilbenden

Künste hinzu, was Architektur, Plastit, Malerei zur völligen Ausbildung des Bühnenwesens beitrage, rechne man das hohe Ingrediens der Musik, so wird man einsehen, was für eine Masse von menschlichen Herrlichkeiten auf diesen einen Bunkt sich richten lassen.

Alle diese großen, ja ungeheuern Erfordernisse ziehen sich unsichtbar, unbewußt durch alle Repräsentationen, von der höchsten bis zu der geringsten, und es kommt bloß daxauf an, ob die Dirigierenden mit Bewußtsein und Kenntnis, oder auch nur aus Neigung und Erfahrung, es sei nun im ganzen, oder in den Teilen ihre Bühne gegen den Willen des Publikums absichtlich heben, oder hingegen durch Unkunde zusällig sinken lassen.

Daß ich immerfort, befonders durch Schillers Einwirfung, unfere Bühne im ganzen und in den Teilen nach Kräften, Berhältnissen und Möglichkeiten zu heben gesucht hatte, davon war das Resultat, daß sie seit mehreren Jahren für eine der vorzüglichsten Deutschlands geachtet wurde.

Und darin bestünde eigentlich alle wahre Theaterkritik, daß man das Steigen und Sinken einer Bühne im ganzen und einzelnen beachtete, wozu freilich eine große Uebersicht aller Erfordernisse gehört, die sich selten sindet und bei der Mannigfaltigkeit der Einwirkungen und Beränderungen, die das empirische Theater erleidet, für den Augenblick, der immer bestochen ist, für die Bergangenheit, deren Sindruck sich abstumbst, fast unmöalich wird.

Bon ber eingeschränkten Bretterbühne auf ben großen Weltschanplat hinauszutreten, möge nun auch vergönnt sein. Napoleons Wiederkehr erschreckte die Welt; hundert schickslichwangere Tage mußten wir durchleben; die kaum entsernten Truppen kehrten zurück; in Wiesbaden sand ich die preußische Garde; Freiwillige waren aufgerusen, und die friedlich beschäftigten, kaum zu Atem gekommenen Bürger sügten sich wieder einem Zustande, dem ihre physischen Kräfte nicht gewachsen und ihre sittlichen nicht einstimmig waren. Die Schlacht von Waterloo, in Wiesbaden zu großem Schrecken als verloren gemeldet, sodann zu überraschender, ja betäubender Freude als gewonnen angekündigt. In Furcht vor schneller Ausbreitung der französisischen Truppen, wie vormals, über Provinzen und Länder, machten Badegäste schon Anstalten zum Einpacken und konnten, sich vom Schrecken erholend, die unnütze Vorsicht keineswegs bedauern.

Bon Personen habe noch mit Ehrsurcht und Dankbarkeit zu nennen: Erzherzog Karl in Biberich, Großfürstin Ratharina in Biesbaden, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Frankfurt, ben Erbgroßherzog von Medlenburg eben daselbst; in Karlsruhe die Grafen von Hochberg, Herrn Weinbrenner und Hebel; nach Hause gelangt, Ihro der regierenden Kaiserin von Rußland Majestät sämtliche Umgebung: Graf Barclay de Tolly.

### 1816.

Das mannigfaltig Bebeutenbe, bas ich vor einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gedacht hatte, mußte sich auf irgend eine Weise widerspiegeln. Ein Heft, Kunst und Altertum am Rhein und Main, ward unternommen und dazu am Ende vorigen Jahrs mehr als eine Borarbeit durchgeführt; die älteren Riederländer, van Epd und was sich von ihm herschrieb, gründlich erwogen; das frühere problematische Bild Beronika zu künstigem Gebrauch verkleinert und gestochen. Büschings wöchentliche Rachrichten arbeiteten zu gleichem Zweck, und in diesem Sinne wandte sich die Pietät der Weinserischen Kunstsreunde gegen alte Heiligenbilder, die wir von Heilsberg am Thüringerwald kommen und unter unsern Augen reparieren ließen. Weil aber immer in neuerer Zeit eins ins andere wirkt, ja sogar Gegenseitiges durch Gegenseitiges, so war auch ein Heldenbild, als Gleichnis von Blüchers Persönlichseit, in Gesolg seiner großen Thaten zur Sprache gekommen.

Wenn ber Held mit Gefahr seines Lebens und Ruhms bie Schickfale ber Welt aufs Spiel setzt und ber Erfolg ihm glücklicherweise zusagt, so ftaunt ber Patriot und nimmt gern ben Künftler zu Hilfe, um für sein Bewundern, sein Berehren irgend eine Sprache zu finden.

In hergebrachter Denkweise ber Borzeit heroische Gestalt mit angenähertem Kostüm ber Neuwelt heranzubringen, war nach vorgängigem Schriftwechsel mit Herrn Direktor Schabow zusetzt bie Aufgabe und Uebereinkunft. Wegen Beschäbigung bes ersten Mobells brachte der Künstler ein zweites, worüber man nach lehrreichen Gesprächen zusetzt bis auf Beränderungen, welche das Bollenden immer herbeissührt, sich treulich vereinigte. Und so sieht bieses Bild, wie auf

bem Scheibepunkt älterer und neuerer Zeit, auf ber Grenze einer gewissen konventionellen Ibealität, welche an Erinnerung und Einbildungskraft ihre Forderungen richtet, und einer unbedingten Natürlichteit, welche die Kunst selbst wider Willen an eine oft beschwerliche Wahrhaftigkeit bindet.

Bon Berlin erfreuten mich transparente Gemälbe nach meinem Hans Sachs. Denn wie mich früher Nachbildung ber älteren treulich ernsten charakteristischen Dichtkunst lange Zeit ergötzt hatte, so war mir es angenehm, sie wieder als vermittelnd gegen neuere Künstler auftreten zu sehen. Zeichnungen zum Faust von Cornelius und Retzich wirkten in ihrer Art das Aehnliche; denn ob man gleich eine vergangene Borstellungsweise weder zurückrusen kann noch soll, so ist es doch löblich, sich historisch-praktisch an ihr zu üben und durch neuere Kunst das Andenken einer älteren aufzufrischen, damit man, ihre Berdienste erkennend, sich alsdann um so lieber zu freieren Regionen erbebe.

In gesellichaftlichen Kreisen hatte bie Luft zu Bilberfzenen immer zugenommen und ward von mir, wenn auch nicht unmittelbar geförbert, boch gelegentlich mit einigen Strophen begleitet.

Im Nachtlang ber rheinischen Sindrilde ward von den Weimarischen Kunstfreunden das Bild des heiligen Rochus, wie er als völlig ausgebeutelt von seinem Palast die Pilgerschaft antritt, erfunden und stizziert, hierauf sorgfältig kartoniert und zuletzt von zarter Frauenzimmerhand gemalt, in der freundlichen Rochuskapelle günstig aufgenommen. Ein gestochener verkleinerter Umriß ist in dem zweiten Rhein- und Mainheft, wie billig, vorgebunden.

Bon Offenbach erhielt ich schöne bronzene Münzen, die mich in den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wieder zurücksührten. Graf Cicognaras Storia della Scultura tam eben zu rechter Zeit diesen schönen Studien zu hilfe. In höhere Regionen führte uns der olympische Jupiter von Quatremère de Quincy; hier gab es viel zu lernen und zu denken. Die Ankunft der Elginischen Marmore erregte großes Berlangen unter allen Kunstliebhabern; indessend Burtin, Connaissance des tableaux, das uns Einsicht in ein anderes bedeutendes Feld gewährte, nicht unbeachtet.

Die Restauration ber Dresdner Gemalbe tam in Anregung. Belch eine große Anstalt hiezu erforberlich sei, einigermaßen bargu-fiellen, erzählte ich von ber Restaurationsatabemie in Benedig, bie

aus einem Direktor und zwölf Profesoren bestand und große Räume eines Rlosters zu ihren Arbeiten bezogen hatte. Gine solche Wieder-herstellung und Rettung ist wichtiger, als man benkt; sie kann nicht aus bem Stegreif unternommen werden.

Die Beimarische Zeichenschule hatte sich in eine große Beränderung zu fügen. Da das alte Lokal zu andern Zweden bestimmt und kein gleich großes für sie zu sinden war, so wurden die Klassen geteilt, für die erste ein Gebäude auf der Esplanade erkauft, die beiden andern aber vor dem Frauenthor im sogenannten Jägerhaus eingerichtet. Auch diese Beränderung, wie die vorhergehenden, verdiente wohl eine besondere Schilderung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Anstalt selbst bleiben sollte.

Gleichzeitig ward ein vorzüglicher Bilbhauer, Namens Raufmann, von Rom berufen, ber auch biese Kunft wieder neu zum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gebenten, fo hab' ich wohl guerft bes Dimans zu erwähnen. Er ward immer mehr suppliert, geordnet und einiges bavon jum Damentalender bestimmt. Bur ben biftorifden und erflärenden Teil fammelte ich immer mehr Borarbeit. Bon Dieg' Dentwürdigkeiten, beffen Streitigkeit mit Sammer, bes letteren Drientalische Fundgruben ftubierte ich mit Aufmerkjamkeit, und überall icopfte ich frifche öftliche Luft. Knor' Ceplon tam gu rechter Reit mir in die Sande; besonders wert jedoch ericien mir Sybe, Berfifche Religion: und wie benn, fobald ein bedeutender Stoff mir vor die Seele trat, ich benfelben unwillfürlich an gestalten aufgeforbert wurde, so entwarf ich eine orientalische Oper und fing an, fie ju bearbeiten. Gie mare auch fertig geworben, ba fie wirklich eine Reit lang in mir lebte, batte ich einen Mufiter gur Seite und ein großes Publitum vor mir gehabt, um genotigt zu fein, ben Sabigfeiten und Fertigfeiten bes einen, fowie bem Geschmack und ben Forberungen bes andern entgegenzuarbeiten.

Bunderliche Menschen, wie es gibt, verlangten, verführt durch die Schillersche Ausgabe in chronologischer Folge, das Gleiche von mir und hätten beinahe den schon eingeleiteten Abdruck in Berwirrung gebracht. Meine Gründe, dieses abzulehnen, wurden indes gebilligt, und das Geschäft ging unbehelligt seinen Gang. Der 9. und 10. Band ward revidiert; die Ftalienische Reise, besonders nach

Reapel und Sizilien, gestaltete sich immer mehr, und wie eine Arbeit bie andere jederzeit hervorruft, konnt' ich nicht unterlassen, an dem 4., so lange verzögerten und erwarteten Bande von Wahrheit und Dichtung wieder einige hauptmomente zu verzeichnen. Das Rheinund Mainheft zweites Stuck ward gefördert, Reinele Fuchs durchgeseben und bas Rochusfest geschrieben.

Die zweite Lieferung meiner Werke tommt an, die Paralipomena werden neuerdings beachtet, ein Lied für das Berliner Künstlerfest geschrieben, wogegen eine beabsichtigte große Kantate zum Lutherfest, wegen Mangel an Zeit und Aufmunterung, bald nach der Konzeption, aufgestelltem Schema und geringer Bearbeitung liegen blieb und für die Ausbildung verloren ging.

Mein Anteil an fremden Werten bezog fich lebhaft auf Byrons Gedichte, der immer wichtiger hervortrat und mich nach und nach mehr anzog, da er mich früher durch hppochondrische Leidenschaft und heftigen Selbsthaß abgestoßen und, wenn ich mich feiner großen Perfonlichkeit zu nabern munschte, von feiner Muse mich völlig zu entfernen brobte. Ich lefe ben Rorfaren und Lara, nicht ohne Bewunderung und Anteil. Bu gleicher Beit erschienen Relfons Briefe mit feinem Leben, gaben viel zu benten und viel zu trauern. Gries, burch bie Ausgabe bes zweiten Teils feines Calberon, machte uns im Spanien bes fiebzehnten Nahrhunderts immer einheimischer. Anatole versette uns nach einem neuern Paris und ließ uns einen fonen Roman bewundern. Die Friedensgefangenen von Lawrence, eine ber feltsamften Produktionen, nötigte uns, alle Aufmerksamkeit einem gang verwünschten Buftand gu ichenten. Reisende Englander, in Berdun festgehalten nach neueren Bölkerrechtsmaximen beim Ausbruch eines Krieges mit Albion; republikanische Franzosen, besonders Rommandant und Rommandantin, von geringem Stande, mabrend ber Revolution emporgefommen; beimliche, für Englander gehaltene Emigrierte, vertappte Bornehme, und wer fonft noch zu bemerten ware, machen ein barodes Bilb, bas auf die Nachwelt zu tommen verdient, weil es nur unter biefer Bedingung von einem geiftreich anschauenden Leidensgenoffen tonzipiert und mehr mit Sag als Liebe pollendet werden fonnte.

Rudstuhl schrieb über die deutsche Sprache, und das nicht zu erschöpfende Werk Ernestis, Technologia rhetorica Graecorum et Romanorum, sag mir immer zur Hand; denn dadurch erfuhr ich wiederholt, was ich in meiner schriftstellerischen Lausbahn recht und unrecht gemacht hatte. Noch aber muß ich einer höchst merkwürdigen, vielleicht einzigen Darstellung gebenken: es ist das Tag- und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von Rochlit, wovon ich anderswo gehandelt habe.

Die Jenaischen unmittelbaren Ankaiten, der Naturlehre im allgemeinen, der Naturgeschichte im besondern gewidmet, erfreuten sich der ausmertsamsten Behandlung. Fast in allen Abteilungen war die innere Thätigkeit so herangewachsen, daß man sie zwar durch gute Hanshaltung sämtlich bestreiten konnte, aber doch an einen neuen erhöhten Museumsetat notwendig denken und einen neuen Maßstad seisstellen mußte. Döbereiners Wohnhaus ward ausgebaut, ein Gartenstück bei der Sternwarte angekauft und zu diesem Besitz hinzugeschlagen. Die Beterinäranstalt in Jena bestätigte sich; Professon kenner begann seinen Kursus, und ich gab meine älteren zersägten und sonst präparierten Pferdeschädel zum didaktischen Ansang hinüber, da sie früher mir auch zum Ansang gedient hatten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen des uralten Grabhügels bei Romftedt wurden fortgesetzt und gaben uns mehrere Schäbel; nicht weniger wurde durch besondere Ausmerksamkeit nach Jena ein ganzes Stelett geschafft und sorgfältig geordnet niedergelegt. Ein durch Anochenausschwellung merkwürdig monstroser Schäbel tam in Gipsabgüssen von Darmstadt durch die Gewogenheit des Herrn Schleiermacher.

Ich rief mir das Andenken Kaspar Friedrich Wolfs wieder hervor, durchdachte Jägers Mißbildung der Gewächse, ingleichen Philiberts Pflanzenkrankheiten. Bon humboldts Werk über Berteilung der Pflanzengestalten auf dem Erdboden war höchst willkommen, und Nees' von Csenbed ausstührlichste Arbeit über Pilze und Schwämme ließ mich ein trefsliches Mikrostop bedauern, das mir ein seltsames Schickal in den angenehmsten Lebensaugenblicken zerstört hatte.

Aus dem Tierreiche wurde uns ein Bundergeschöpf, der Proteus anguinus, durch herrn Professor Configliacchi vorgezeigt, der ihn in einem Glase mit Wasser, auf der Reise höchst sorgfältig im Busen verwahrt, lebendig bis zu uns gebracht hatte.

3m Mineralreiche waren wir fehr begünstigt: Geheimerat Beims zu Meiningen wichtige Sammlung gelangte burch fein Bohl-

wollen für unsere Anstalt nach Jena, wo sie, nach seinem Sinn geordnet, aufgestellt wurde. Bon einzelnen Merkwürdigkeiten verdient ber Angelspenit von Ballinco aus Korsita vorzüglich Erwähnung. In meine Sammlung gelangten in Gefolg eines vorjährigen Reisebesuchs Mineralien vom Westerwald und Mein, auch ein Hyalit von Frankfurt, als Ueberzug vielleicht der größesten Fläche, an der er je sich vorgesunden, von sieben Zoll im Durchmesser. Geheimerat von Leonhards Bedeutung und Stand der Mineralien bereicherte uns von theoretischer Seite.

Howards Wolfenterminologie ward fleißig auf die atmosphärtschen Erscheinungen angewendet, und man gelangte zu besonderer Fertigkeit, fie mit dem Barometerstand zu parallelisieren.

Bu sonstigen physikalischen Auftlärungen war ber Bersuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir benn auch burch Döbereiner bie Art, burch Druck verschiedene Stoffe zu extrahieren, tennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phanomene an der Tagesordnung. Ich nahm zusammen, was ich bis jetzt erfahren hatte, und trug es in einem kurzen Aufsatz vor, dessen bald gefühlte Unzusänglichkeit mich zu weitern Forschungen nötigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften bindrängte.

Professor Pfaff sandte mir sein Werk gegen die Farbenlehre, nach einer den Deutschen angebornen unartigen Zudringlichleit. Ich legte es zur Seite bis auf künftige Tage, wo ich mit mir selbst vollkommen abgeschlossen hätte. Seinen eigenen Weg zu versolgen, bleibt immer das Borteilhafteste; benn dieser hat das Glückliche, uns von Irrwegen wieder auf uns selbst zurückzuführen.

Dr. Schopenhauer trat als wohlwollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten manches übereinstimmend mit einander, doch ließ sich zulett eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwei Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuche mit vegetabilischen Extraften bienten wiederholt, bie höchfte Konfequeng ber Farbenlehre barguthun.

Nun muß ich aber ein Zwischenspiel im Zusammenhange vortragen, worin mancherlei vortommt, das ich unter die Aubriten nicht gersplittern mochte. Bei berannabender guter Witterung gedachte ich,

nach Bunfc und Reigung bie iconen Tage bes vorigen Jahrs im Mutterlande abermals zu genießen. Freund Meger wollte mich begleiten; Ratur und Runft follten uns mit ihren Schätzen überfüllen. Borarbeiten waren gemacht, Blane entworfen, wie alles zu genießen und zu nuten mare; und fo fagen wir wohlgepadt und eingerichtet in einem bequemen Bagen; aber bie Balfte bes Erfurter Beges mar noch nicht erreicht, als wir umgeworfen wurden, die Achse brach, ber Freund fich an ber Stirne beschäbigte und wir umzukehren genötigt wurden. Aus Unmut und Aberglaube ward bie vorgesette Reife vielleicht übereilt aufgegeben, und wir verfügten uns ohne langes Befinnen nach Tennstädt, wo ein Thuringer Schwefelwaffer gute Wirkung versprach. Dort intereffierte mich nach meiner Gewohnheit Lotalität und Geschichte: benn eigentlich bewegt fich bie Thuringer Borwelt viel an der Unftrut. Ich las daber die Thuringische Chronit, bie an Ort und Stelle gar manches in beutlicher Lotalität erscheinen ließ. Die Lage ber Stadt an ihrem Plat und in ber Umgegend ward beachtet, und man fonnte wohl begreifen, wie bier in ber frühlten Beit fich Wohnungen gesammelt batten. Wir besuchten Berbsleben an ber Unftrut. Rleinwallbaufen und anbere nabgelegene Orte, und fo fanden wir in der Ebene ausgetrodnete Seen, Tufffteinbrüche und Konchplien bes füßen Baffers in Menge. Faft bei allen Erfurfionen batten wir die Rudfeite bes Ettersbergs por Augen und tonnten uns leicht nach Saufe benten. Die Menge versammelte fich bei einem Bogelichießen, nicht weniger bei einem Brunnenfest, welches burch einen Rinberaufzug recht gemütlich wurde.

Agamemnon, übersetzt von Humboldt, war mir so eben in die Hände gekommen und verlieh mir den bequemen Genuß eines Stückes, das ich von jeher abgöttisch verehrt hatte. Markus Cornelius Fronto von Nieduhr suchte mich auf; unerwartet erschien Geheimerat Wolf; die Unterhaltung war bedeutend und förderlich, und Meyer nahm daran eingreifenden künstlerischen Anteil. Zufällig jedoch verließen mich beide Freunde am 27. August, und so hatte ich Zeit genug, meinen Geburtstag abermals in stiller Sammlung zu feiern und den Wert der Kränze zu bedenken, womit ich mein Jimmer von der wohlwollenden Wirtin aufgeschmückt sah. Uedrigens war ich der mir an diesem Orte gegönnten Sammlung und Ruhe die ausssührliche Darstellung des Rochussestes schuldig geworden.

Ferner bab' ich zu ruhmen, welchen vorzuglichen Benuf mir

ein Bermftebtisches Rongert und Brivaterhibition gegeben, ba, von mufikalischen Freunden lange Beit entfernt, ich biesem herrlichen Runft- und Naturelement beinahe entfremdet worden.

Deffentliche Ereigniffe, bie mich in diefem Rahr nah genug berubrten, erwähn' ich mit freudiger und trauriger Erinnerung. 30. Januar marb ber Falkenorben gestiftet und mir zugleich bas Groffreng erteilt. Des Bergog Bernhards Bermablung gab bie iconften Soffnungen; bagegen verfette mich ber Tob ber Raiferin von Desterreich in einen Zustand, beffen nachgefühl mich niemals wieber verlaffen hat. Der Staatsminifter von Boigt, ein teurer vieliähriger Mitarbeiter und Beforderer meiner wohlgemeinten Unternehmungen, feierte fein Dienstjubilaum, bas ich mit einem Bebicht und ben treuften Bunichen begrußte.

Bon Befuchen bemert' ich folgende, faintlich Erinnerungen früher und frühfter Zeit erweckend: von Mellift, Dr. Sufeland, Mar Jacobi, von Laffert, Dr. Chladni, Relter und Wilfen, Graf und Grafin D'Donell, Sofratin Reftner aus Sannover.

Ein folder innerer Friede mard burch ben äußern Frieden ber Welt begunftigt, als nach ausgesprochener Breffreiheit die Anfunbigung ber Ris ericbien und jeder wohlbentende Welttenner bie leicht zu berechnenden unmittelbaren und die nicht zu berechnenden weiteren Kolgen mit Schreden und Bedauern vorausfab.

## 1817.

Diefes Rahr ward ich auf mehr als eine Beife zu einem längern Aufenthalt in Jena veranlagt, ben ich voraussab und beshalb an eigenen Manuftripten, Zeichnungen, Apparaten und Sammlungen manches hinüberschaffte. Buvörderft wurden die sämtlichen Auftalten burchgesehen und, als ich gar manches für Bilbung und Umbilbung ber Bflangen Merkwürdiges vorfand, ein eigenes botaniiches Museum eingerichtet und barin sowohl bebeutenbe Sammlungen getrodueter Bflangen, Anfange einer Bufammenftellung von Gamereien, nicht weniger Beispiele beffen, mas fich auf holzbilbung bezog, angelegt und in Berbindung gebracht, Monftrofitäten aber von besonderer Bichtigfeit in einer großen Reihenfolge aufgestellt.

Die Bersetzung bes hofmechanitus Rorner von Beimar nach

Jena brachte einen geschickt-gewandten, thätigen Mann ben bortigen Anstalten in die Nähe. Gin noch in Weimar von demselben verfertigtes Passageinstrument ward, wegen einiger an der Sternwarte zu besorgenden Baulichkeiten, zuerst in dem Schlosse aufgestellt.

Ferner bie mannigfaltigen Gaben, welche Serenisstmus von ber Mailanbischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiedenen Facher eingeordnet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, ber Etat mußte abermals tapitelweise burchgearbeitet werden; ich schrieb einen umftändlichen Auffat beshalb, und eine kare Uebersicht war sodann höchsten Ortes vorzulegen.

Allein es tam in bem letten Biertel bes Rabres eine mehrjährig beiprochene und wegen großer Schwierigkeiten immer vericobene Angelegenheit wieder in Anfegung. Unter allen teils auf Gereniffimi Betrieb und Roften allein, teils mit Bugiebung bes Gothaifden Sofes verbefferten ober gar neu gegründeten Anstalten fonnte man leider Die atademische Bibliothet noch nicht gablen; fie lag hoffnungslos im Argen, obne baf man besbalb jemand eigentlich bie Schuld batte geben fonnen. Bu ben vor breihundert Jahren gestifteten Anfangen batte fic nach und nach eine bedeutende Bahl von einzelnen Bucherfammlungen, burch Bermachtnis, Antauf und fonftige Kontratte, nicht weniger einzelne Bucher auf mannigfaltige Beife gebäuft. baf fie flögartig in bem ungunftigften Lotale bei ber wibermartigften, großenteils aufälligen Ginrichtung über und neben einander gelagert ftanben. Wie und wo man ein Buch finden follte, mar beinabe ein ausschliefliches Bebeimnis mehr bes Bibliothetbieners als ber boberen Anaestellten. Die Raume langten nicht mehr gu; Die Buberifche Bibliothet ftanb verichloffen, taum juganglich; fie follte nach bem Billen bes Stifters ewig unangetaftet bleiben.

Aber nicht nur biefe sonderbaren Berhältnisse sollten entwickelt und die in Schloß befindliche ehemals Buttnerische Bibliothet wollte man gleichfalls der Hauptmasse einverleibt sehen. Ueberschaute man die Sache im ganzen, durchdrang man das Einzelne, so durfte man fich nicht leugnen, daß bei völlig neu zu schaffenden Lokalitäten vielleicht wenig Bände in der alten Ordnung neben einander würden zu stehen kommen. Unter diesen Umständen war wohl niemand zu verdenken, wenn er den Augriff des Geschäfts zu beschleunigen Anstand nahm. Endlich aber

erhielt ich am 14. Oktober durch gnädigstes Restript den Auftrag, die Angelegenheit ungesäumt zu behandeln. Hier blieb also nichts übrig, als die Sache nochmals durchzudenken, die Hindernisse sich kund zu erklären, wie man ja bei jedem bedeutenden Unternehmen thun muß, besonders wenn es unter der Klausel non obstantibus quiduscunque mutig anzugreisen ist. Und so begann ich rasch und suhr unaushaltsam fort.

Die Feuchtigkeit des untern Saals hatte man jahrelang bejammert; kein Borschlag aber war ins Werk gesetzt, noch weniger durchgesührt worden. Dies war also zuerst ins Auge zu fassen. Die beschränkende Mauer nach dem Graben zu wurde trotz einer lebhaften, sogar intriguierenden Protestation abgetragen, die vorliegende Erde weggeschafft, vor allen Dingen aber die Expeditionszimmer so eingerichtet, daß man darin gern arbeiten mochte. Indessen andere Baulichkeiten vorbereitet und aktordiert wurden, verstoß das Jahr.

Für die Beterinärschule mußte nun vorzüglich gesorgt werden. Die Ginrichtung derselben ging Schritt vor Schritt. Bon wissensichaftlicher Seite brachte ich mein Porteseuille der vergleichenden Anatomie nach Jena und stellte, was von Zeichnungen am meisten bedeutend gefunden wurde, unter Glas und Rahmen.

Professor Renner bemonstrierte mir verschiebenes, besonders bezüglich auf das immphatische Spsiem. Gine verendete Phoca wird bem herumziehenden Tierwärter abgetauft und seziert, bedeutende Praparate werden versertigt.

Spix' Cephalogenesis erscheint; bei mannigsaltiger Benutzung berselben ftößt man auf unangenehme hindernisse. Methode der allgemeinen Darstellung, Nomenklatur der einzelnen Teile, beides ift nicht zur Reife gediehen; auch sieht man dem Text an, daß mehr Ueberliefertes als Eigengedachtes vorgetragen werde.

Herold von Marburg macht uns durch Anatomie der Raupen und Schmetterlinge ein angenehmes Geschenk. Wie viel weiter in finniger Betrachtung organischer Naturwesen sind wir nicht seit dem fleißigen und übergenauen Lyonnet gekommen!

Ich bearbeite mit Neigung bas zweite heft ber Morphologie und betrachte geschichtlich ben Einfluß ber Kantischen Lehre auf meine Studien.

Geognofie, Geologie, Mineralogie und Angehöriges war an ber Tagesordnung. Ich überbachte bie Lehre von ben Gängen überhaupt, vergegenwärtigte mir Werners und Charpentiers Ueberzeugungen. Die merkwürdigen Thonschieferplatten aus dem Lahnthal stellt' ich als Tableau zusammen. Muster des Gerinnens der Felsmassen suchte ich überall auf und glaubte vieles zu sinden, was für die porphyrartige Entstehung so mancher Breccien zeugte. Eine von Serenissimo angeschaffte Suite von Chamouny ward im Museum solgemäßig aufgestellt, nicht weniger manche Schweizer Gebirgsarten, Modelle und Panoramen jedes nach seiner Weise ausbewahrt, benutzt und zur Evidenz gebracht.

Die Umgegenden Badens erregten durch Gimbernats Untersuchung und Behandlung ein wachsendes Interesse, und seine geologische Karte jener Gegend, von hoher hand mitgeteilt, war dem augenblicklichen Bedürfnis unserer Studien überaus willsommen. Brocchis Thal von Fassa forderte uns auf, die Wackenbildung nach ihm und andern zu studieren.

herr Rammerherr von Preen hatte auf einer Reise borthin auch für mich bie schönsten Exemplare besorgt.

Mawes Auffat über Brasilien und die dortigen Edelsteine gab uns von dieser Seite eine nähere Kenntnis jener Länder. Ich aber trat in ein unmittelbares Berhältnis zu ihm und erhielt durch seine Borsorge eine schöne Sammlung englischer Zinnstusen, wie immer unmittelbar vom Urgebirg gewonnen, und zwar diesmal im Chloritgestein.

Geheimerats von Leonhard große Tabellenwerke, in Gesellsschaft mit andern Natursorschern herausgegeben, erleichterten die Ansordnung meines Privatkabinetts.

Richt geringe Aufklärungen in Geologie und Geographie jedoch verbankte ich der europäischen Gebirgskarte Sorriots. So ward mir zum Beispiel Spaniens für einen Feldherrn so chicanoser, den Guerillas so günstiger Grund und Boden auf einmal deutlich. Ich zeichnete seine Hauptwassersche auf meine Karte von Spanien, und so ward mir jede Reiseroute, sowie jeder Feldzug, jedes regelmäßige und unregelmäßige Beginnen derart klar und begreislich; und wer gedachte kolossale Karte seinen geognostischen, geologischen, geographischen und topographischen Studien mit Sinn zu Grunde legt, wird sich dadurch auss höchste gefördert sehen.

Die Chromatit beschäftigte mich im ftillen unausgesett; ich suchte mir ben Buftand berfelben in England, Frankreich, Deutsch-

land zu vergegenwärtigen, ich studierte vier englische Schriftseller, welche sich in diesem Fache hervorgethan, suchte mir ihre Leistungen und Sinnesweisen beutlich zu machen; es waren Bancroft, Sowerby, Dr. Reade und Brewster. Einerseits bemerkte ich mit Bergnügen, daß sie durch reine Betrachtung der Phänomene sich dem Naturwege genähert, ja ihn sogar manchmal berührt hatten; aber mit Bedauern wurde ich bald gewahr, daß sie sich von dem alten Jrrtum, die Farbe sei im Licht enthalten, nicht völlig befreien konnten, daß sie sich der herkömmlichen Terminologie bedienten und deshalb in die größte Berwicklung gerieten. Auch schien besonders Brewster zu glauben, durch eine unendliche Ausssührlichkeit der Bersuche werde die Sache geförbert, da vielmehr mannigsaltige und genaue Experimente nur Borarbeiten der wahren Naturfreunde sind, um ein reines von allen Nebendingen befreites Resultat zusetzt aussprechen zu können.

Das Wiberwärtigste aber, was mir jemals vor Augen gekommen, war Biots Kapitel über die entoptischen Farben, dort Polarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach salscher Analogie eines Magnetstabs, das Licht auch in zwei Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzierung des Unveränderlichsten und Unantastbarsten erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Satz mit Beweisen zu verbecken, ward hier abermals die sämtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem äußern und innern Sinne verschwand. Ich mußte das ganze Ereignis als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter singe und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die größte Sorgsalt auf die Geschwusst verwendete, um solche zu mildern und zu verteilen, indessen das Geschwür innerlich bis zur Unheilbarkeit sortarbeitete.

Und so war es mir benn auch ganz schrecklich, als ein akademischer Lehrer nach Anleitung eines Programms des Hofrat Mayer in Göttingen mit unglaublicher Ruhe und Sicherheit vor hohen und einsichtigen Personen den unstatthastesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Blinzen und Wiederschlinzen weder wußte, was man gesehen hatte, noch was man sehen sollte. Ich war indessen bei den ersten Anstalten auf und davon gegangen und hörte den Verlauf dieser Demonstration, als voraussoche, Werte. XXVI.

gesehen, bei meiner Rücktunft ohne Berwunderung. Auch ersuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Borweisung einiger Billardlugeln, daß die runden Lichtteilchen, wenn sie mit den Polen auss Glas treffen, durch und durch gehen, wie sie aber mit dem Aequator ankommen, mit Protest zurückgeschickt werden.

Indessen vermannigsaltigte ich die entoptischen Bersuche ins Grenzenlose, da ich denn zulett den einsachen atmosphärischen Ursprung entbeden mußte. Zu völliger Ueberzeugung bestätigte sich der Hauptbegriff am 17. Juni bei ganz klarem Himmel, und ich machte nun Anstalt, die vielen Einzelheiten als Schalen und Hüllen wegzuwersen und den Kern Natur- und Kunstfreunden mündlich und schriftlich mitzuteilen. Dabei entbeckte sich, daß ein dem Maler günstiges oder ungünstiges Licht von dem direkten oder obliquen Widerschein herrühre. Professor Roux hatte die Gefälligkeit, mir genaue Nachbildungen der entoptischen Farbenbilder zu liefern. Beide Seiten, die helle sowohl als die dunkse, sah man nun in gesteigerter Folge neben einander; jeder Beschauende rief aus, daß er die Chladnischen Figuren gefärbt vor sich sehe.

Der Auffat Leonardo ba Bincis fiber bie Urfache ber blauen Farbenericheinung an fernen Bergen und Gegenständen machte mir wiederholt große Frende. Er batte als ein die Natur unmittelbar anschauend auffassender, an der Erscheinung selbst bentender, sie durchbringenber Rünftler ohne weiters bas Rechte getroffen. Nicht weniger tam die Teilnahme einzelner aufmertender und bentender Manner. Staaterat Schults in Berlin überfandte mir ben zweiten Auffat über phyfiologe Farben, wo ich meine Sauptbegriffe ins Leben geführt Eben fo erbaute mich Professor Begels Bustimmung. Seit Schillers Ableben hatte ich mich von aller Philosophie im ftillen entfernt und suchte nur die mir eingeborne Methodit, indem ich fie gegen Ratur, Runft und Leben wendete, immer an größerer Gicherbeit und Gewandtheit auszubilben. Grofen Wert mufte beshalb für mich haben, zu seben und zu bedenken, wie ein Philosoph von bem, was ich meinerseits nach meiner Beise vorgelegt, nach seiner Art Renntnis nehmen und bamit gebaren mogen. Und hierburch war mir vollfommen vergonnt, bas geheimnisvoll flare Licht, als bie bochfte Energie, ewig, einzig und unteilbar zu betrachten.

Filt die bilbende Kunft näherten fich biefes Jahr große Aufschliffe. Bon Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und

mehr, und die Begierbe, etwas bem Phidias Angehöriges mit Augen zu sehen, ward so lebhaft und heftig, daß ich an einem schönen, sonnigen Morgen, ohne Absicht aus dem Hause fahrend, von meiner Leidenschaft überrascht, ohne Borbereitung aus dem Stegreise nach Audolstadt lenkte und mich dort an den erstaunenswürdigen Köpfen von Monte Cavallo für lange Zeit herstellte. Nähere Kenntnis der Aeginetischen Marmore ward mir gleichsalls durch Zeichnungen des in Rom mit der Restauration Beaustragten; und zu einem der herrlichsten Erzeugnisse neuerer Kunst wendete ich mich durch eine gleiche Beranlassung.

Bosser itber das Abendmahl von Leonardo da Binci näher zu betrachten, befähigten mich die Durchzeichnungen, welche unser Fürst aus Mailand mitgebracht hatte; Studium und Bergseichung berselben beschäftigten mich lange, und sonst war noch manches uns zur Betrachtung angenähert. Die architektonischen Ueberreste von Eleusis, in Gesellschaft unseres Oberbaudirektors Coudran betrachtet, ließen in eine unvergleichliche Zeit hinübersehen. Schinkels große, bewundernswürdige Federzeichnungen, die neusten Münchner Steindrück, Tiersabeln von Menken, eine Aupferstichsammlung aus einer Leipziger Austion, ein schäßenwertes Oelbildchen, von Rochlitz verehrt, hielten meine Betrachtung von vielen Seiten sest. Zuletzt fand ich Gelegenheit, eine bedeutende Sammlung Majolika anzuschaffen, welche ihrem Berdienst nach unter neueren Kunstwerken sich allerdings zeigen durften.

Bon eignen Arbeiten sag' ich folgendes. Um des Diwans willen setzte ich meine Studien orientalischer Eigenheiten immer fort und wendete viele Zeit darauf; da aber die Handschrift im Orient von so großer Bedeutung ist, so wird man es kaum seltsam sinden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, doch dem Schönschreiben mit Eiser widmete und zu Scherz und Ernst orientalische mir vorliegende Manustripte so nett als möglich, ja mit mancherlei hertömmlichen Zieraten, nachzubilden suchte. Dem ausmertsamen Leser wird die Einwirkung dieser geistig-technischen Bemühungen bei näherer Betrachtung der Gedichte nicht entgehen.

Die britte Lieferung meiner Berte, 9. bis 12. Band, erscheint zu Oftern; bas zweite Rhein- und Mainhest wird abgeschlossen, bas britte angesangen und vollbracht. Die Reise nach Neapel und Sigilien wird gebruckt, die Biographie überhaupt wieder vorge-

nommen. Ich verzeichne die Meteore des litterarischen himmels und beschäftige mich, die Urteilsworte französischer Kritiker aus der von Grimmischen Korrespondenz auszuziehen; einen Aussau über die hohlmunzen, Regendogenschüsselchen genannt, teil' ich den Frennden solcher Kuriositäten mit. Die berühmte heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von hammerschen Erklärung abdrucken, die jedoch kein Glück macht.

Bon Poetischem wußt' ich nichts vorzuzeigen, als bie Orphisicen Urworte in fünf Stanzen und einen Frischen Totengesang aus Glenarvon übersetzt.

Bur Naturkenntnis erwähne ich bier ein bebeutendes Nordlicht im Februar.

Uebereinstimmung des Stoffs mit der Form der Psianzen belebte die Unterhaltung zwischen mir und Hofrat Boigt, dessen Katurgeschichte, als dem Studium höchst förderlich, dankbar anzunehmen
war. An die Berstäubung der Berberisblume und der dorthin deutenden gelben Auswüchse älterer Zweigblätter wendete ich manche
Betrachtung. Onrch die Gefälligkeit Hofrat Döbereiners konnte ich
mich der stöchiometrischen Lehre im allgemeinen sernerweit annähern.
Zufällig macht' ich mir ein Geschäft, eine alte Ausgabe des Thomas
Campanella de sensu rerum von Orucksehren zu reinigen — eine
Folge des höchst ausmerksamen Lesens, das ich diesem wichtigen Denkmal seiner Zeit von neuem zuwendete. Graf Boucquoi erfreute
auch seine abwesenden Freunde durch fernere gedruckte Mitteilungen,
in welchen seine geistreiche Thätigkeit uns um so mehr ansprach, als
sie uns die persönliche Unterhaltung desselben wieder vergegenwärtigte.

Da aus näherer Betrachtung ber howarbischen Wolfenformen hervorzugehen schien, daß ihre verschiedenen Formen verschiedenen atmosphärischen höhen eigneten, so wurden sie versuchsweise auf jene frühere höhentafel sorgfältig eingetragen und so die wechselseitigen Bezüge im allgemeinen versinnlicht und dadurch einer Prüfung angenähert.

Hier schließt sich nun, indem ich von Büchern zu reden gedenke, ganz natürlich die Uebersetzung des indischen Megha-Duta freundlichft an. Man hatte sich mit Bollen und Bollensormen so lange getragen und konnte nun erst diesem Bollenboten in seinen tausendfältig veränderten Gestalten mit desto sichrerer Anschauung im Geiste folgen. Englische Boesie und Litteratur trat vor allen andern diese Jahr besonders in den Bordergrund; Lord Byrons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses außerordentlichen Geistes bekannt machte, gewannen immer größere Teilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen sast aller Deutschheit und Nationalität zu vergessen, schienen. Bei erleichterter Gelegenheit, seine Werke zu sinden und zu besitzen, ward es auch mir zur Gewohnheit, mich mit ihm zu beschäftigen. Er war mir ein teurer Beitgenoß, und ich solgte ihm in Gedanken gern auf den Irrwegen seines Lebens.

Der Roman Glenarvon sollte uns iiber manches Liebesabentener besselben Aufschlüffe geben; allein bas voluminose Wert war an Interesse siener Masse nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen gewissen Wert zugestehen, den man aber mit mehr Freude bekannt hätte, wenn er uns in zwei mäßigen Banden ware dargereicht worden.

Bon Beter Pindar wünscht' ich mir, nachdem ich seinen Namen so lange nennen gehört, endlich auch einen deutlichen Begriff; ich gelangte dazu, erinnere mich bessen nur, daß er mir wie ein der Karikatur sich zuneigendes Talent vorkam. John Hunters Leben erschien höchst wichtig, als Denkmal eines herrlichen Geistes, der sich bei geringer Schulbildung an der Natur ebel und kräftig entwicklte. Das Leben Franklins sprach im allgemeinen denselben Sinn aus, im besondern himmelweit von jenem verschieden. Bon fernen, bisher unzugänglichen Gegenden belehrte uns Elphinstones Kabul, das Bekanntere dagegen verdeutlichte Kassles' Geschichte von Java ganz ungemein. Zugleich tras das Prachtwerk Indischer Jagden, besorgt von Howett, bei uns an und half durch trefsliche Bilder einer Einbildungskraft nach, die sich, ohne gerade diesen Punkt der Wirklichkeit zu treffen, ins Unbestimmte würde verloren haben. Auf Nordamerika bezüglich ward uns vielsaches zu teil.

Bon Büchern und sonstigen Druckschriften und beren Einwirkung bemerke folgendes: Hermann über die älteste griechische Mythologie interessierte die Beimarischen Sprachfreunde auf einen hohen Grad. In einem verwandten Sinne Raynouard, Grammatit der romanischen Sprache. Manuscrit venu de St. Heldene beschäftigte alle Belt. Echtheit oder Unechtheit, halbe oder ganze Ursprünglichkeit wurde durchgesprochen und durchgesochten. Daß man dem heroen gar manches abgehorcht hatte, blieb offenbar und unzweiselhaft. Deutschlands Urgeschichte von Barth griff in unsere Studien berzeit nicht ein; dagegen war der Pfingstmontag von Prosesson Arnold in Straßburg eine höchst liebenswürdige Erscheinung. Es ist ein entschieden anmutiges Gefühl, von dem man wohl thut sich nicht klares Bewußtsein zu geben, wenn sich eine Nation in den Eigentümlichteiten ihrer Glieder bespiegelt; denn ja nur im besondern erkennt man, daß man Berwandte hat, im allgemeinen fühlt man immer nur die Sippschaft von Adam her. Ich beschäftigte mich viel mit gedachtem Stüd und sprach mein Behagen daran aufrichtig und umftändlich ans.

Bon Ereigniffen bemerte weniges, aber für mich und andere Bedeutendes. Geit vierzig Jahren zu Wagen, Bferd und Suf Thuringen freug und quer burchwandernd, mar ich niemals nach Baulingelle gekommen, obgleich wenige Stunden bavon bin und ber mich bewegenb. Es mar bamals noch nicht Dobe, biefe firchlichen Ruinen als bochft bedeutend und ehrwürdig ju betrachten; endlich aber mußte ich so viel bavon hören, Die einheimische und reifende junge Welt rühmte mir ben großartigen Anblid, daß ich mich entschloß, meinen biesjährigen Geburtstag, ben ich immer gern im ftillen feierte. einsam bort augubringen. Gin febr ichoner Tag begunftigte bas Unternehmen, aber auch bier bereitete mir die Freundschaft ein unerwartetes Fest. Oberforstmeister von Fritsch batte von Ilmenau ber mit meinem Sohne ein frobes Gastmahl veranstaltet, wobei wir jenes von ber Schwarzburg-Rubolftäbtischen Regierung aufgeräumte alte Bauwert mit beiterer Muge beschauen fonnten. Seine Entstehung fällt in ben Anfang bes zwölften Jahrhunderts, wo noch bie Anwendung ber Salbgirkelbogen ftattfand. Die Reformation verfette foldes in bie Bufte, worin es entstanden mar; bas geiftliche Biel mar verschwunden, aber es blieb ein Mittelpuntt weltlicher Gerechtfame und Ginnahme bis auf den beutigen Tag. Berftort ward es nie, aber gu ötonomischen Ameden teils abgetragen, teils entstellt; wie man benn auf bem Brauhause noch von ben uralten Roloffalziegeln einige bart gebrannt und glafiert mahrnehmen tann; ja, ich zweifle nicht. baß man in ben Amts- und andern Angebäuden noch einiges von bem uralten Gebalte ber flachen Dede und fonftiger urfprunglichen Rontignation entbeden murbe.

Aus ber Ferne tam uns Nachricht von Zerftörung und Bieberherstellung. Das Berliner Schauspielhaus war niebergebrannt; ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souveränetät ward uns Weimaranern durch die Feierlichteit, als der Großherzog vom Thron den Fürsten von Thurn und Taxis in seinem Abgeordneten mit dem Postregal belieh, wobei wir sämtlichen Diener in geziemendem Schmuck nach Rangesgebühr erschienen und also auch unsterseits die Oberherrschaft des Fürsten anerkannten, indessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feier deutscher Studierender am 18. Juni zu Jena und noch bedeutender den 18. Oktober auf der Wartburg eine ahnungsvolle Gegenwirkung verkündigten.

Das Reformations-Jubilaum verschwand vor biesen frischen jungeren Bemühungen. Bor breihundert Jahren hatten tüchtige Männer Großes unternommen; nun schienen ihre Großthaten veraltet, und man mochte sich ganz anderes von den neuesten öffentlich-geheimen Bestrebungen erwarten.

Persönliche Erneuerung früherer Gunst und Gewogenheit sollte mich auch dieses Jahr öfter beglücken. Die Frau Erbprinzessin von Hessen, wich niemals in ihrer Nähe, ohne mir Gelegenheit zu geben, mich ihrer sortdauernden Gnade persönlich zu versichern. Herr Staatsminister von Humboldt sprach auch diesmal wie immer belebend und anregend bei mir ein. Eine ganz eigene Einwirtung jedoch auf längere Zeit empfand ich von der bedeutenden Anzahl in Jena und Leipzig studierender junger Griechen. Der Wunsch, sich besonders deutsche Bildung anzueignen, war bei ihnen höchst lebhaft sowie das Berlangen, allen solchen Gewinn dereinst zur Aufstärung, zum Heil ihres Baterlandes zu verwenden. Ihr Fleiß glich ihrem Bestreben; nur war zu bemerken, daß sie, was den Hauptsinn des Lebens betraf, mehr von Worten als von klaren Begriffen und Rwecken regiert wurden.

Papadopulos, der mich in Jena öfters besuchte, rühmte mir einst im jugendlichen Enthusiasmus den Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn der vortreffliche Mann von Tugend, Freiheit und Baterland spricht. Als ich mich aber erkundigte, was denn dieser treffliche Lehrer eigentlich von Tugend, Freiheit und Baterland vermelde, erhielt ich zur Antwort: das könne er so eigentlich nicht sagen, aber Wort und Ton klängen ihm stets vor der Seele nach: Tugend, Freiheit und Baterland.

Es ift berselbe, welcher zu jener Zeit meine Tphigenie ins Neugriechische übersetzte; und wunderbar genug, wenn man das Stud

in dieser Sprache und in dieser Beziehung betrachtet, so drückt es ganz eigentlich die sehnsüchtigen Gefühle eines reisenden oder verbannten Griechen aus: denn die allgemeine Sehnsucht nach dem Baterlande ist hier unter der Sehnsucht nach Eriechensand, als dem einzig menschlich gebildeten Lande, ganz spezisisch ausgedrückt.

Eine neue angenehme Befanntichaft machte ich an einem Fellenbergifchen Gehilfen, namens Lippe, beffen Hare Rube, Entichiedenbeit feiner Lebensamede. Sicherbeit von bem auten Erfolg feiner Birfungen mir bochft schätsbar entgegentraten und mich zugleich in ber quten Meinung so für ibn wie für bas Institut, bem er fich gewidmet batte, beftartten. Gar mannigfaltig mar ein erwunschtes Bieberfeben. Wilhelm von Schut von Riebingen erneuerte frühere Unterhaltungen in Ernft und Tiefe. Mit diesem Freunde erging es mir indeffen febr munderlich: bei bem Anfange jedes Gefpraches trafen wir in allen Bramiffen völlig gusammen; in fortwährenber Unterhaltung jedoch tamen wir immer weiter aus einander, fo bag aulett an feine Berftanbiqung mehr au benten mar. Gewöhnlich ereignete fich dies auch bei ber Korrespondens und verursachte mir manche Bein, bis ich mir biefen felten portommenben Biberfpruch endlich aufzulösen bas Blud hatte. Doch auch bas Umgekehrte follte mir begegnen, bamit es ja an feiner Erfahrung fehle. Sofrat Sirt, mit welchem ich mich, was die Grundfate betraf, niemals batte vereinigen tonnen, erfreute mich burch einen mehrtagigen Besuch, bei welchem, so im gangen Berlauf als im einzelnen, auch nicht bie geringfte Differeng portam. Betrachtete ich nun bas angebeutete Berhaltnis zu beiden Freunden genau, fo entsprang es baber, bag von Schutz aus bem Allgemeinen, bas mir gemäß mar, ins All= gemeinere ging, wohin ich ihm nicht folgen tonnte, hirt bagegen bas beiberfeitige Allgemeine auf fich beruhen ließ und fich an bas Gingelne hielt, worin er herr und Meifter mar, wo man feine Bebanten gern vernahm und ihm mit Ueberzeugung zustimmte.

Der Besuch von Berliner Freunden, Staatsrat Hufeland und Langermann, Barnhagen von Ense blieb mir, wie die Frommen sich auszudrücken gewohnt sind, nicht ohne Segen; benn was kann segenreicher sein, als wohlwollende, einstimmende Zeitgenossen zu sehen, die auf dem Wege, sich und andere zu bilden, unaushaltsam fortschreiten?

Ein junger Batich, an feinen Bater durch freundliches thatiges

Benehmen, sowie durch übereinstimmende gefällig geistreiche Gestalt erinnernd, kehrte von Kairo zurück, wohin er in Geschäften europäischer Kausseute gegangen war. Er hatte zwar treue, aber keineswegs kunstgemäße Zeichnungen von dortigen Gegenden mitgebracht, so auch keine Altertümer ägyptischer und griechischer Abkunft. Er schien mit lebendiger Thätigkeit dasjenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Bater theoretisch in der Naturwissenschaft geseistet hatte.

## 1818.

Der Diwan war auch ben Winter über mit so viel Neigung, Liebe, Leidenschaft gehegt und gepstegt worden, daß man den Druck besselben im Monat März anzusangen nicht länger zauderte. Auch gingen die Studien immer sort, damit man durch Noten, durch einzelne Aufstäte ein besseres Berständnis zu erreichen hoffen durchte; denn freilich mußte der Deutsche studen, wenn man ihm etwas aus einer ganz andern Belt herüberzubringen unternahm. Auch hatte die Probe in dem Damenkalender das Publikum mehr irre gemacht als vorbereitet. Die Zweideutigkeit, ob es Uebersetzungen oder angeregte oder angeeignete Nachbildungen seien, kam dem Unternehmen nicht zu gute; ich ließ es aber seinen Gang gehen, schon gewohnt, das beutsche Publikum erst studen zu sehen, ehe es empfing und genoß.

Bor allen Dingen schien sodann notwendig, die Charaktere der sieben persischen Hanzuntbichter und ihre Leistungen mir und andern klar zu machen. Dies ward nur möglich, indem ich mich der von Hammerischen bedeutenden Arbeit mit Ernst und Treue zu bedienen trachtete. Alles ward herangezogen: Anquetils Religionsgebräuche der alten Parsen, Bidpais Fabeln, Frentags arabische Gedichte, Michaelis' arabische Grammatik, alles mußte dienen, mich dort einheimischer zu machen.

Inbessen hatten bie von unserm Fürsten aus Mailand mitgebrachten Seltenheiten, wovon sich ber größere Teil auf Leonardos Abendmahl bezog, im höchsten Grad meine Ausmerksamkeit erregt. Nach eifrigem Studium ber Arbeit Bosis über biefen Gegenstand, nach Bergleichung ber vorliegenden Durchzeichnungen, nach Betrach-

tung vieler andern gleichzeitigen Kunftleistungen und Bortommnisse ward endlich die Abhandlung geschrieben, wie sie im Druck vorliegt, und zugleich ins Französische übersetzt, um den Mailänder Freunden verständlich zu sein. Zu gleicher Zeit ward uns von dorther ein ähnlicher Widerstreit des Antiken und Modernen, wie er sich auch in Deutschland rührt und regt, gemeldet; man mußte von dorther auch über Klassisches und Romantisches polemische Nachrichten vernehmen.

Zwischen allem biesem bei irgend einer Bause nach dem Griechischen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgedanken, daß Myrons Auh auf den Münzen Dyrrhachiums dem Hauptsinne nach ausbehalten sei; denn was kann erwünschter sein als entschiedenes Andenten des Höchsten aus einer Zeit, die nicht wiederkommt? Eben dieser Sinn ließ mich auch Philostrats Gemälde wieder aufnehmen, mit dem Borsat, das trümmerhaft Bergangene durch einen Sinn, der sich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu besehen. Womit ich mich sonst noch beschäftigt, zeigt Kunst und Altertum viertes Stück.

Ein wundersamer Zustand bei hehrem Mondenschein brachte mir das Lied: Um Mitternacht, welches mir desto lieber und werter ist, da ich nicht sagen könnte, woher es kam und wohin es wollte. Ausgesordert und deshalb in seiner Entstehung klarer, aber doch eben so wenig in der Ausstührung berechendar, erschien mir zu Ende des Jahrs ein Gedicht, in kurzer Zeit verlangt, ersunden, eingeleitet und volldracht. Zu Berehrung Ihro Majestät der Kaiserin Mutter sollte ein Maskenzug die vielsährigen poetischen Leistungen des Weimarischen Musenkreises in einzelnen Gruppen gestalten und diese, einen Augenblick in höchster Gegenwart verweilend, durch schickliche Gedichte sich selbst erklären. Er ward am 18. Dezember aufgestührt und hatte sich einer günstigen Aufnahme und dauernden Erinnerns zu erfreuen.

Kurz vorher war ber 17. und 18. Band meiner Werke bei mir angelangt. Mein Aufenthalt in Jena war diesmal auf mehr als eine Weise fruchtbar. Ich hatte mich im Erker der "Tanne" zu Camsdorf einquartiert und genoß mit Bequemlichkeit, bei freier und schöner Aus- und Umsicht, besonders der charakteristischen Wolkenerscheinungen. Ich beachtete sie nach Howard in Bezug auf den Barometer und gewann mancherlei Ginsicht.

Zugleich war das entoptische Farbenkapitel an der Tagesordnung. Brewsters Bersuche, dem Glase durch Druck, wie sonst durch Hitz.

bieselbe Eigenschaft bes regelmäßigen Farbenzeigens bei Spiegelung zu erteilen, gelangen gar wohl, und ich meinerseits, überzeugt vom Zusammenwirken bes Technisch-Mechanischen mit dem Ohnamisch-Ideallen, ließ die Seebeckschen Kreuze auf Damastart sticken und konnte sie nun nach bestiedigem Scheinwechsel hell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seebeck besuchte mich den 16. Juni, und seine Gegenwart förderte in diesem Augenblick wie immer zur gelegenen Zeit.

In Karlsbab sah ich voll Bedauern ein wohlgearbeitetes meffingenes Rohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Paris gefertigt; man sah aber hier in der Beschränkung nur teilweise, was wir schon längst ganz und völlig in freier Luft darzustellen verstanden. Desto angenehmer war mir ein Apparat zu gleichem Zwecke, verehrt zu meinem Geburtstage, von Prosessor Schweigger, welcher alles leistet, was man in diesem Kapitel verlangen kann.

Bur Geognosie waren uns auch die schönsten Beiträge gekommen, mit bebeutenden Exemplaren aus Italien. Brocchis Werf über italienische Fosstlien, Sömmerrings sosstlien. Brocchis Werf über italienische Fosstlien, Sömmerrings fosstle Eidechsen und Fledermäuse. Bon da erhuben wir uns wieder in ältere Regionen, betrachteten Werners Gangtheorie und Freieslebens sächsische Zinnsormation. Since angekündigte Mineraliensammlung aus Norden kommt an, Bersteinerungen von der Insel Rügen durch Kosegarten, Mineralien aus Sizilien und der Insel Elba durch Odeleben. Die Lage des Sölestins bei Dornburg wird erforscht. Durch besondere Gelegenheit kommt die Geognosie der Bereinigten Staaten uns näher. Was für Borteil daher entspringt, wird auf freundliche und solide Weise erwidert.

In Böhmen war sogleich die allgemeine Geognosie um besto ernster gefördert, als ein junger weitschreitender Bergfreund, Namens Reupel, auf turze Zeit mit uns zusammentraf und eine Karte des Königreichs mir zu illuminieren die Gefälligkeit hatte, des Borsatzes, in einer eigenen Schrift dieses Bestreben weiter zu sühren und öffentlich bekannt zu machen. Man besuchte Haidingers Porzellansabrit in Elbogen, wo man außer dem Material des reinen verwitterten Feldspates auch das ausgebreitete Brennmaterial der Braunkohlen kennen sernte und von dem Fundort der Zwillingskrissalse zugleich unterrichtet wurde. Wir besuchten Bergmeister Beschorner in Schlacken-

wald, erfreuten uns an dessen instruktiver Mineraliensammlung und erlangten zugleich am Tage eine Art von Uebersicht der Lokalität des Stockwerks. Im Granit einbrechende, oder vielmehr im Granit enthaltene und sich durch Berwitterung daraus absösende Teile, wie z. B. Glimmertugeln, wurden bemerkt und aufgehoben. So wurden mir auch sehr belehrende kristallographische Unterhaltungen mit Prosesse. Er hatte einige kristallisierte Diamanten dei sich, deren Entwicklungssolge er nach seiner höheren Einsicht mich gewahr werden ließ. Eine Keine Müllerische Sammlung, besonders instruktiv, ward zurecht gelegt; Rosenquarz von Königswart gelangte zu mir, sowie ich einige böhmische Chrysolithe gelegentlich anschaffte.

Bei meiner Rudfehr fand ich ju Saufe Mineralien von Robleng und fonftiges Belehrenbes biefer Art. Auf die Atabemie Rena mar bie Aufmertfamteit ber bochften Berren Erhalter gang besonders gerichtet; fie follte aufs neue ausgestattet und befett werben. Man unternahm, Die alteren Statuten ber neuen Reit gemäß einzurichten, und auch ich, in sofern bie unmittelbaren Anstalten mit ber Atademie fich berührten, batte bas Meinige burch biensame Borichlage beigetragen. Das Bibliothetsgeschäft jeboch beischte seit Anfang bes Jahres fortgesetzte und erweiterte Thatig-Das Lofal murbe in genaue Betrachtung gezogen und bauptfächlich, mas an Räumlichkeiten obne großen Aufwand ju gewinnen fei, artistisch und handwertsmäßig überlegt, auch in wiefern bemgemäß die Arbeit felbst begonnen und fortgefett werben fonne, wohl überbacht. Die Borichlage ju ficherem Bang ber Angelegenheit werden durch die hochften Sofe gebilligt und entschieden und Afforde mit den Sandwerfern fogleich geschloffen. Die Sauptfache blieb immer bie Trodenlegung bes untern großen Saals. Bie man von außen gegen Graben und Garten zu Luft gemacht hatte, io geschah es nun auch von innen burch Bertiefung bes Hofes. Alles andere, mas jur Sicherheit und Erodnis bes Gebaubes bienen tonnte, ward beraten und ausgeführt; baber die äußere Berappung soaleich vorgenommen. Nachdem auch im Innern gewiffe Sinderniffe mit Lebhaftigfeit beseitigt waren, ward nunmehr bie Schloßbibliothet transloziert, welches mit besonderer Sorgfalt und Borfict geichah, indem man fie in der bisberigen Ordnung wieder aufftellte. um bis jur neuen Anordnung auch die Benutzung berfelben nicht au unterbrechen. Ueberhaupt ift bier gu Chren ber Angestellten gu

bemerken, daß bei allem Umkehren des Gangen wie des Einzelnen die Bibliothek nach wie vor, ja noch viel flärker und lebhafter benutzt werben konnte.

Sier finde ich nun eine Schuld abzutragen, indem ich die Manner nenne, welche mir in biefem bochft verwickelten und verworrenen Geschäft treulich und jeder Anordnung gemäß mitwirkend fich erwiesen haben. Brofeffor Gulbenapfel, bisberiger Rengifcher Bibliothefar. hatte unter bem vorigen Bustand so viel gelitten, bag er zu einer Beranderung besielben freudig die Sand bot und eine gewiffe bupodonbrifde Sorgfalt auch auf bie neue Beranberung mit Ratlichkeit hinwendete. Rat Bulpius, Bibliothetar in Beimar, hatte bisher ber im Schlof vermahrten Buttnerischen Bibliothet vorgestanden und versagte zu der Transsokation berselben seine Dienste nicht, wie er benn auch manche neue nötig werbende Berzeichnisse mit großer Fertigfeit zu liefern wußte. Dr. Beller, ein junger, fraftiger Mann, übernahm die Obsorge über die oft miflichen Baulichkeiten, indem fowohl bie Benutzung ber Lofalitäten ju neuen Zweden als auch ber Wiebergebrauch von Repositorien und anbern Solgarbeiten eine sowohl gewandte als fortbauernde Aufficht und Anleitung erforderten. Der Ranglift Compter, ber bisberige Ruftos ber Schlofibliothet Karber thaten jeder an feiner Stelle und auf feine Beife bas Dogliche, fo bag ich in biefem Kalle bie Liebe gur Sache und bie Unbanglichkeit an mich famtlicher Angestellten nicht genugsam zu rubmen müßte.

Innerhalb bieser arbeitsamen Zeit war ber Berkauf ber Grunerschen so höchst bedeutenden Bibliothek angekündigt und sogar der Antrag gethan, solche im ganzen anzukaufen und die Dubletten in der Folge wieder zu veräußern. Ich, als ein abgesagter Feind solcher Operationen, bei denen nichts zu gewinnen ist, ließ den Grunerschen Katalog mit den Katalogen sämtlicher Bibliotheken vergleichen und durch Buchstaden andeuten, was und wo es schon besessen und durch Buchstaden andeuten, was und wo es schon besessen werde. Durch diese mühselige und in der Zwischenzeit oft getadelte Sorgsalt erschien zuletzt, wie viel Borzügliches die öffentlichen Anstalten schon besaßen; über das andere, was noch zu acquirieren wäre, ward die medizinische Fakultät gefragt, und wir gelangten dadurch mit mäßigem Auswand zu dem Inhalt der ganzen Grunerschen Bibliothek. Schon aber konnte sich diese neue, nun eben erst Bestand gewinnende, in Gesola ihres akademischen Ruses einer auswärtigen Ausmerkamkeit

erfreuen, indem mit freundlicher Anerkennung der Herzog von Egerton die von ihm herausgegebenen Berke sämtlich einsendete. Im November erstattete die Behörde einen Hauptbericht, welcher sich höchsten Beifalls um so mehr getrösten sollte, als der umsichtige Fürst persönlich von dem ganzen Geschäftsgange Schritt vor Schritt Renntnis genommen hatte.

Die Oberaufsicht über die sämtlichen unmittelbaren Anstalten hatte sich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thätigkeit in einzelnen wissenschaftlichen Fächern hatte sich dergestalt vermehrt, die Forderungen waren auf einen solchen Grad gewachsen, daß der bisherige Etat nicht mehr hinreichte. Dies konnte zwar im ganzen bei guter Wirtschaft einigermaßen ausgeglichen werden; allein das Unsichere war zu beseitigen; ja, es mußten mehrerer Klarheit wegen neue Rechnungskapitel und eine neue Etatsordnung eingeführt werden. In diesem Augenblick war der bisherige Rechnungsssührer als Rentbeamter von herzoglicher Kammer an eine andere Stelle befördert und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechnung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Etat nebst Rechnungsformular aufzustellen, blieb mir, dem Vorgesetzten, der wegen Eigenheit der Lage sich kaum der Mitwirkung eines Kunstwerständigen bedienen konnte.

Auch in diefes Rahr fallt ein Unternehmen, beffen man fich vielleicht nicht batte unterziehen follen: bas Abtragen bes Löberthors. Mis nämlich bas heiter auch von außen bergeftellte Bibliothetsgebäude ben Bunich hervorrief, gleicherweise die nachfte bisher vernachläsfigte Umgebung gereinigt und erheitert zu feben, fo that man ben Borschlag, sowohl bas äußere als innere Löberthor abzutragen, zu gleicher Reit die Graben auszufüllen und baburch einen Marktplat für Solzund Fruchtwagen, nicht weniger eine Berbindung ber Stadt in Feuersgefahr mit ben Teichen zu bewirfen. Das lettere ward auch balb erreicht; als man aber an die innern Gebaube fam, burch beren Begräumung man einen ftattlichen Gingang ber Stadt zu gewinnen hoffte, that fich eine Gegenwirkung bervor, gegrundet auf die moberne Maxime, daß ber Gingelne burchaus ein Recht habe, gegen ben Borteil bes Gangen ben feinigen geltend ju machen. Und fo blieb ein bochft unschicklicher Anblid fteben, ben, wenn es gludt, die Folgegeit ben Augen unferer Rachkommen entziehen wird.

Für die Ginficht in höhere bilbende Runft begann biefes Jahr

eine nene Epoche. Schon mar Nachricht und Zeichnung ber Aeginetiichen Marmore zu uns gefommen, die Bildwerte von Phigalia faben wir in Zeichnungen, Umriffen und ausgeführteren Blättern vor uns. jeboch war das Sochste uns noch fern geblieben; daber forschten wir bem Parthenon und feinen Giebelbilbern, wie fie die Reisenden bes fiebzehnten Sahrhunderts noch gesehen hatten, fleißig nach und erhielten von Paris jene Reichnung kopiert, die damals zwar nur leicht gefertigt, boch einen beutlichern Begriff von ber Intention bes Gangen verschaffte, als es in ber neuern Beit bei fortgesetter Berftorung möglich ift. Aus ber Schule bes Londner Malers Sandon fandte man uns die Ropien in ichwarzer Rreibe, gleich groß mit den Marmoren, ba uns benn ber hertules und bie im Schof einer andern rubende Figur, auch bie britte bagu gehörige fitende, im fleineren Magstab, in ein wurdiges Erstaunen versette. Ginige Beimarifche Runftfreunde hatten auch die Gipsabguffe wiederholt gesehen und befraftigten, bak man bier bie bochfte Stufe ber aufftrebenben Runft im Altertum gewahr werbe.

Bu gleicher Zeit ließ uns eine kostbare Sendung von Aupferstichen aus dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere, gleichsalls höchst ernsthaft gemeinte Aunstepoche schauen. Die beiden Bände von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studiert und, was wir dahin Gehöriges schon besaßen, durchgesehen und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit beschiedener Liebhaberei angekauft.

Gleichfalls höchst unterrichtend, in einer neuern Sphäre jedoch, war eine große Rupferstichsendung aus einer Leipziger Auktion. Ich Jadfons holzgeschnittene Blätter beinahe vollständig zum erstenmal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition und fand sie in mehr als einem Sinne bedeutend. Eine jede Technit wird merkwürdig, wenn sie sich an vorzügliche Gegenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Bermögen hinausreichen.

Aus der französischen Schule erhielt ich viele gute Blätter um den geringsten Preis. Die Nachbarnation war damals in dem Grade verhaßt, daß man ihr kein Berdienst zugestehen und so wenig irgend etwas, das von ihr herkäme, an seinen Bestt heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auktionen gelungen, für ein Spottgeld bedeutende, sogar in der Kunst und Kunstgeschichte wohl gekannte, durch Anekdoten und Eigenheiten der Künstler namhafte große wohlgestochen Blätter, eigenhändige Radierungen mehrerer im achtzehnten

Jahrhundert berühmter und beliebter Künstler das Stud für zwei Groschen anzuschaffen. Das Gleiche geriet mir mit Sebastian Bourbons geätzten Blättern, und ich lernte bei dieser Gelegenheit einen Künstler, den ich immer im allgemeinen geschätzt, auch im einzelnen wert achten.

Eine Medaille, welche bie Mailanber zu Ehren unferes Kurften als ein Andenken feines bortigen Aufenthalts pragen laffen, gibt mir Gelegenbeit, zur Blaftit gurudgutebren. Ich acquirierte gu gleicher Reit eine porzüglich icone Munge Alexanders; mehrere fleine Brongen von Bebeutung wurden mir in Rarlsbad teils tauflich, teils burch Freundesgeschent gludlich zu eigen. Graf Tolftops Basreliefe, beren ich nur wenige fannte, überschickte mir ber moblwollende Runftler burch einen vorübereilenden Rurier, und bag ich noch einiges Berftreute jufammenfaffe: bas Rupfermert vom Campo Santo in Bifa erneute bas Studium jener altern Epoche, fo wie im munderbarften Gegensat bas Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria von bem munderlichen Sinnen und Denfen gleichzeitiger Runftler ein Beispiel vor Augen brachte. Bon ben in Baris bestellten zwei Bferbefopfen, einem Benetianischen und Athenis ichen, tam jener zuerft und ließ uns feine Borguge empfinden, ebe uns ber andere burch überschwengliche Großbeit bafür unempfanglich gemacht hatte.

## 1819.

Bon persönlichen Berhältnissen ware folgendes zu sagen: Die Königin von Württemberg stirbt zu Ansang, Erbgrößherzog von Medlenburg zu Ende des Jahrs. Staatsminister von Boigt verläßt uns den 22. März; für mich entsteht eine große Lücke, und dem Kreise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkendes Prinzip. Er Jühlte sich in der letzten Zeit sehr angegriffen von den unaushaltsam wirkenden revolutionären Potenzen, und ich pries ihn deshalb selig, daß er die Ermordung Kohebues, die am 28. März vorsiel, nicht mehr ersuhr, noch durch die heftige Bewegung, welche Deutschland hierauf ergriff, ängsklich beunruhigt wurde.

In bem übrigens gang ruhigen Gang und Zug ber Belt trafen Ihro Majestät die regierende Kaiserin von Rußland in Weimar ein; ich sah in dieser Zeit ben Grafen Stourdza und ben Staatsrat von Köhler.

Erfreuliches begegnete bem fürstlichen Hause, daß dem herzog Bernhard ein Sohn geboren war, ein Ereignis, das allgemeine Heiterkeit verbreitete. Der Aufenthalt in Dornburg und Jena gab zu mancherlei Bergnüglichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Jena bezogen, wodurch denn hin und her viele Bewegung entstand; auch wurde die hohe Gesellschaft dadurch vermehrt, daß herzog von Meiningen und Prinz Paul von Meckenburg der Studien wegen in Jena einige Zeit verweilten.

In Karlsbad fab ich Fürft Metternich und beffen biplomatische Umgebung und fand an ihm wie fonft einen gnädigen herrn. Grafen Bernftorff lernt' ich perfonlich kennen, nachdem ich ihn lange Rabre batte vorteilhaft nennen boren und ihn wegen inniger, treuer Berhaltniffe zu werten Freunden auch ichaten lernen. Auch fab ich Graf Raunit und andere, die mit Raiser Franz in Rom gewesen waren, fand aber keinen barunter, ber von ber beutsch= frommen Ausstellung im Balafte Caffarelli batte ein Gunftiges vermelben mögen. Den Grafen Karl Harrach, ben ich vor fo viel Rabren, als er fich ber Medigin ju widmen ben Entschluß faßte, in Rarlsbad genau tannte, fand ich zu meinem großen Bergnugen gegen mich wieder, wie ich ihn verlaffen, und feinem Berufe nunmehr leidenichaftlich treu. Seine gang einfach lebhaften Erzählungen von ber beweglichen Wiener Lebensweise verwirrten mir wirklich in ben ersten Abenden Ginne und Berftand, boch in ber Folge ging es beffer; teils wurd' ich die Darftellung eines fo freiselhaften Treibens mehr gewohnt, teils beschränkte er fich auf bie Schilberung feiner prattifchen Thatigfeit, arztlicher Berhaltniffe, mertwürdiger Berührungen und Ginfluffe, Die eine Berfon berart als Standes. Belt- und Beilmann erlebt, und ich erfuhr in biefem Buntte gar manches Neue und Frembartige.

Geheimerat Berends von Berlin, ein sogleich Bertrauen erweckender Medikus, ward mir und meinem Begleiter, dem Dr. Rehbein, einem jüngeren, vorzüglich einsichtigen und sorgfältigen Arzte, als Nachbar lieb und wert. Die verwitwete Frau Berghauptmann von Trebra erinnerte mich an den großen Berlust, den ich vor kurzem in ihrem Gemahl, einem vieljährigen, so nachsichtigen als nachhelsenden Freund, erlitten; und so ward ich auch im Gespräch mit Progoethe, Werke. XXVI.

feffor Dittrich von Komotau an frühere Teplitger Momente hingewiesen, alte Freude, altes Leib wieder hervorgerufen.

Ru Hause sowie in Reng ward mir gar manches Gute burch bleibende und vorübergebende Berfonen. Ich nenne bie Grafen Ranicoff und Bombelles und fobann altere und neuere Freunde, teilnehmend und belehrend. Rees von Genbed, nach Berlin reifend und gurudtehrend, von Stein aus Breslau. Mannigfaltige Mitteilungen biefes thatigen, ruftigen Mannes und früheren Röglings erfreuten mich. Gin gleiches Berbaltnis erneuerte fich ju Bergrat von Berber. Generalfuverintenbent Rraufe ericbien als tieffranfer Mann, und man mußte vielleicht manche ichwache Aeugerung einem inwohnenden unheilbaren Uebel guidreiben. Er empfahl ben oberen Rlaffen bes Gymnafiums Tiebges Urania als ein klaffifches Bert. wohl nicht bebentenb. daß die von bem trefflichen Dichter fo allidlich befämpfte 3weifelfucht gang aus ber Dobe gefommen, baf niemand mehr an fich felbst zweifle und fich bie Reit gar nicht nehme. an Gott ju zweifeln. Seine Begenwart mutete mich nicht an; ich habe ihn nur einmal gesehen und bedauert, daß er seine gerühmte Einsicht und Thätigfeit nicht auch an Beimarischen Rirchen und Schulen habe beweisen tonnen. Lebensheiterer mar mir ber Anblid ber gablreichen Seebeciichen Kamilie, Die von Rurnberg nach Berlin jog, ben gludlichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bedauern rühmend, früherer Jenaischer Berhaltniffe an Ort und Stelle fich lebhaft erinnernd und nach Berlin mit freudiger hoffnung binichauend. Gin Besuch Dr. Schopenhauers, eines meift vertannten, aber auch ichmer zu tennenden verdienstvollen jungen Mannes, regte mich auf und gedieh gur wechselseitigen Belehrung. Gin junger Angestellter von Berlin, ber fich burch Talent, Mäßigung und Rleif aus bebentlichen Umftanben zu einer ansehnlichen Stelle, einem bequemen häuslichen Buftande und einer hubschen jungen Frau geholfen hatte. Major von Luck, ber Mainzer humorift, ber gang nach feiner Beife jum Befuch bei mir unversebens eintritt, fein Bleiben ohne Not verfürzt und gerade aus Uebereilung die Reisegelegenheit verfaumt. Frang Ricolovius, ein lieber Bermandter, hielt fich langer auf und gab Raum, eine vielversprechende Jugend gu tennen und au schäten. Gebeimerat von Willemer, ber bie Folgen einer für ibn bochft traurigen Angelegenheit großmütig abzulenken fuchte, reifte nach Berlin, um von Ihro Majestät bem König Berzeihung filr ben

Gegner seines Sohnes zu ersiehen. Der Grieche Ghika besuchte mich öfters; auch hatte ich seine Landsleute, die, um höhere Bildung zu gewinnen, nach Deutschland gekommen waren, immer freundlich aufgenommen. Präsident von Welden aus Bahreuth, so sehr wie jeder Borgesetzte von akademischer Turbulenz beunruhigt, besuchte mich, und man konnte sich über die damals so dringenden Angelegenheiten nichts Erfreuliches mitteilen. Die Weimar- und Gothaischen Regierungsbevollmächtigten von Conta und von Hoff sprachen gleichsalls wegen akademischer Besorgnisse bei mir ein. Ein Sohn von Baggesen erfreute mich durch heitere Gegenwart und undewundenes Gespräch. Ernst von Schiller, dem es hier nicht glücken wollte, ging einer Anstellung im Preußischen entgegen. Sodann sernte ich noch einen jungen Chemitus, Namens Runge, kennen, der mir auf gutem Wege zu sein schien.

Des Anteils hab' ich nunmehr zu erwähnen, ben man meinem fiebzigften Geburtstage an vielen Orten und von vielen Seiten ber ju ichenken geneigt mar. Durch eine munderliche Brille eigenfinniger Berlegenheit suchte ich ber Feier meines Geburtstags jeberzeit auszuweichen. Diesmal hatte ich ihn zwischen Sof und Rarlsbad auf ber Reise zugebracht; am letten Orte tam ich abends an, und in beschränktem Ginne glaubt' ich überwunden zu haben. Allein am 29. August foulte ich zu einem ichon besprochenen Gastmahl auf ben Bosthof eingelaben werben, wovon ich mich in Rudficht auf meine Befundheit nicht ohne Brund entschuldigen mußte. Auch überraschte mich aus ber Ferne noch gar mannigfaltiges Gute. In Frankfurt am Main hatte man am 28. August ein schönes und bebeutenbes Reft gefeiert: Die Gefellichaft ber beutschen Geschichtstunde hatte mich zum Ehrenmitgliede ernannt; die Ausfertigung beshalb erhielt ich burch ministerielle Gelegenheit. Die Medlenburgischen Berren Stände verehrten mir zu biefem Tage eine goldne Medaille als Dantzeichen für ben Runftanteil, ben ich bei Berfertigung ber Blücherischen Statue genommen batte.

## 1820.

Nachbem wir ben 29. März eine Mondverdunklung beobachtet hatten, blieb die auf ben 7. September angekindigte ringformige

Sonnenfinsternis unser Augenmert. Auf der Sternwarte zu Jena wurden vorläusige Zeichnungen derselben versertigt; der Tag tam heran, aber leider mit ganz überwölltem himmel. In dem Garten der Prinzessinnen waren Sinrichtungen getroffen, daß mehrere Personen zugleich eintreten konnten. Serenissimus besuchten ihre lieben Enkel zur guten Stunde; das Gewöll um die Sonne ward lichter, Ansang und Mitte konnten vollkommen beobachtet werden, und den Austritt, das Ende zu sehen, begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosessor Bosselt mit andern Angestellten beschäftigt war. Auch hier gelang die Betrachtung, und man konnte vollkommen zufrieden sein, während in Weimar ein bedeckter himmel jede Ansicht vereitelte.

Auf einer Reise nach Karlsbad beobachtete ich die Wolkensormen ununterbrochen und redigierte die Bemerkungen daselbst. Ich seizte ein soldes Wolkendiarium bis Ende Juli und weiter fort, wodurch ich die Entwicklung der sichtbaren atmosphärischen Zustände aus einander immer mehr kennen lernte und endlich eine Zusammenstellung der Wolkensormen auf einer Tafel in verschiedenen Fesdern unternehmen konnte. Rach Hauf zurückgekehrt, besprach ich die Angelegenheit mit Professor Vossellt, welcher daran sehr verständigen Teil nahm. Auch wurden nunmehr von Sisenach Wetterbeobachtungen eingesendet. Bon Büchern förderten mich am meisten Brandes? Witterungskunde und sonstige Bemühungen in diesem Fache. Dittmars Arbeiten wurden benutzt, freilich nicht in dem Sinne, wie es der gute Mann wünschen mochte.

Das Botanische ward nicht außer Augen gelassen; ber Belveberische Katalog kam zustande, und ich sah mich dadurch veranlaßt, die Geschichte der Beimarischen Botanik zu schreiben. Ich ließ hierauf ein französisches heft übersehen, das in galantem Bortrag die Bermehrung der Eriken anriet und anleitete. Jäger über Mißbilbung der Pslanzen, de Candolle Arzneikräfte derselben, Henschel gegen die Sexualität, Rees von Esenbeck Handbuch, Robert Brown über die Spngenesisten wurden sämtlich beachtet, da ein Ausenthalt in dem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwünschtesse Wuße gab.

Bebeutenber Honigtau wurde auf der Stelle beobachtet und beschrieben. Herr Dr. Carus teilte von einem Kirchhof in Sachsen ein zartes Gestechte von Lindenwurzeln mit, welche, zu den Särgen hinabgestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwickelt hatten. Ich suhr fort, mich mit Wartung

bes Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pflanze, die ben Triumph der Metamorphose im Offenbaren seiert. Indessen war durch die Reise österreichischer und bayerischer Natursorscher nach Brasilien die lebhafteste Hoffnung erregt.

Auf meiner Reise nach Karlsbad nahm ich den Weg über Wunfiedel nach Alexandersbad, wo ich die seltsamen Trümmer eines Granitgebirges nach vielen Jahren seit 1785 zum erstenmal wieder beobachtete. Wein Abschen vor gewaltsamen Erklärungen, die man auch hier mit reichlichen Erdbeben, Bulkanen, Wasserslützen und andern titanischen Ereignissen geltend zu machen suchte, ward auf der Stelle vermehrt, da mit einem ruhigen Blick sich gar wohl erkennen ließ, daß durch teilweise Auflösung wie teilweise Beharrlichkeit des Urgesteins, durch ein daraus erfolgendes Stehenbleiben, Sinken, Stürzen, und zwar in ungehenern Wassen, diese stehenbleiben, Sinken, Stürzen, und zwar in ungehenern Wassen, diese stauenswürdige Erscheinung ganz naturgemäß sich ergeben habe. Auch dieser Gegenstand ward in meinen wissenschaftlichen Heften wörtlich und bildlich entwickelt; ich zweise jedoch, daß eine so ruhige Ansicht dem turbulenten Zeitalter genügen werde.

In Karlsbad legte ich die alte geognostische Folge wieder in belehrenden Mustern zusammen, worunter schöne Stücke des Granits
vom Schloßberge und Bernhardsfelsen, mit Hornsteinadern durchzogen,
gar wohl in die Augen sielen. Eine neue speziellere Folge, auf Porzellan- und Steingutsfabritation sich beziehend, zugleich die natürlichen unveränderten Stücke enthaltend, ward angestügt. Eine solche
vollständigste Sammlung zeigte ich dem Fürsten von Thurn und
Taxis und seiner Umgebung vor, welcher bei teilnehmendem Besuch
mit dem Aufgewiesenen zufrieden schien.

Den pseudovulkanischen Gebirgen schenkte ich gleichfalls erneute Aufmerksamkeit, wozu mir einige behufs des Wegebaues neu aufgeschlossene Bergräume in der Gegend von Dallwitz und Lessau die beste Gelegenheit gaben. hier war es augenfällig, wie die ursprünglichen Schichten des früheren Flözgebirges, ehemals innigst mit Steinkohlenmasse vermischt, nunmehr durchgeglüht, als bunter Porzellanjaspis in ihrer alten Lage verharrten, da denn zum Beispiel auch eine ganze Schicht stenglichen Gisensteins sich dazwischen deutsich auszeichnete und Beranlassung gab, sowohl die Müllerische Sammlung als die eigenen und Freundeskabinette mit großen und belehrenden Stücken zu bereichern.

Sonnenfinsternis unser Augenmert. Auf der Sternwarte zu Jena wurden vorläufige Zeichnungen berselben versertigt; der Tag kam heran, aber leider mit ganz überwölktem Himmel. In dem Garten der Prinzessinnen waren Sinrichtungen getrossen, daß mehrere Personen zugleich eintreten konnten. Serenissimus besuchten ihre lieben Enkel zur guten Stunde; das Gewölk um die Sonne ward lichter, Ansang und Mitte konnten volktommen beobachtet werden, und den Austritt, das Ende zu sehen, begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosesson Bosselt mit andern Angestellten beschäftigt war. Auch hier gelang die Betrachtung, und man konnte volktommen zufrieden sein, während in Weimar ein bedeckter himmel jede Ansicht vereitelte.

Auf einer Reise nach Karlsbad beobachtete ich die Wolkenformen ununterbrochen und redigierte die Bemerkungen daselbst. Ich seizte ein soldes Wolkendiarium bis Ende Juli und weiter fort, wodurch ich die Entwicklung der sichtbaren atmosphärischen Zustände aus einander immer mehr kennen lernte und endlich eine Zustände aus einander immer mehr kennen lernte und endlich eine Zuständenen Feldern unternehmen konnte. Rach hause zurückgekehrt, besprach ich die Angelegenheit mit Professor Possellt, welcher daran sehr verständigen Teil nahm. Auch wurden nunmehr von Eisenach Wetterbeobachtungen eingesendet. Bon Büchern förderten mich am meisten Brandes' Witterungskunde und sonstige Bemühungen in diesem Fache. Dittmars Arbeiten wurden benutzt, freilich nicht in dem Sinne, wie es der gute Mann wünschen mochte.

Das Botanische ward nicht außer Augen gelassen; ber Belveberische Katalog kam zustande, und ich sah mich dadurch veranlaßt, die Geschichte der Weimarischen Botanik zu schreiben. Ich ließ hierauf ein französisches heft übersetzen, das in galantem Bortrag die Bermehrung der Eriken anriet und anleitete. Jäger über Mißbildung der Pstanzen, de Candolle Arzneikräfte derselben, Henschel gegen die Sexualität, Nees von Esenbeck Handbuch, Robert Brown über die Spngenesisten wurden sämtlich beachtet, da ein Ausenthalt in dem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwünschteste Muße gab.

Bebeutender Honigtau wurde auf der Stelle beobachtet und beschrieben. Herr Dr. Carus teilte von einem Kirchhof in Sachsen ein zartes Gestechte von Lindenwurzeln mit, welche, zu den Särgen hinabgestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwickelt hatten. Ich suhr fort, mich mit Wartung

bes Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pflanze, die ben Triumph der Metamorphose im Offenbaren seiert. Indessen war durch die Reise österreichischer und baherischer Natursorscher nach Brasilien die lebhasteste Hoffnung erregt.

Auf meiner Reise nach Karlsbad nahm ich den Weg über Wunsiedel nach Alexandersbad, wo ich die seltsamen Trümmer eines Granitgebirges nach vielen Jahren seit 1785 zum erstenmal wieder beobachtete. Mein Abschen vor gewaltsamen Erklärungen, die man auch hier mit reichlichen Erdbeben, Bulkanen, Wasserslitten und andern titanischen Ereignissen geltend zu machen suchte, ward auf der Stelle vermehrt, da mit einem ruhigen Blick sich gar wohl erkennen ließ, daß durch teilweise Auslöung wie teilweise Beharrlichkeit des Urgesteins, durch ein daraus erfolgendes Stehenbleiben, Sinken, Stürzen, und zwar in ungeheuern Massen, diese stauenswürdige Erscheinung ganz naturgemäß sich ergeben habe. Auch dieser Gegenstand ward in meinen wissenschaftlichen Heften wörtlich und bildich entwickelt; ich zweise jedoch, daß eine so ruhige Ansicht dem turbulenten Zeitalter genügen werde.

In Karlsbad legte ich die alte geognostische Folge wieder in belehrenden Mustern zusammen, worunter schöne Stücke des Granits
vom Schloßberge und Bernhardsfelsen, mit Hornsteinadern durchzogen,
gar wohl in die Augen sielen. Gine neue speziellere Folge, auf Porzellan- und Steingutsfabrikation sich beziehend, zugleich die natürlichen unveränderten Stücke enthaltend, ward angestügt. Gine sollständigste Sammlung zeigte ich dem Fürsten von Thurn und
Taxis und seiner Umgebung vor, welcher bei teilnehmendem Besuch
mit dem Ausgewiesenen zufrieden schien.

Den pseudovulkanischen Gebirgen schenkte ich gleichfalls erneute Aufmerksamkeit, wozu mir einige behufs des Wegebaues nen aufgeschlossene Bergräume in der Gegend von Dallwitz und Lessau die beste Gelegenheit gaben. Hier war es augenfällig, wie die ursprünglichen Schichten des früheren Flözgebirges, ehemals innigst mit Steinkohlenmasse vermischt, nunmehr durchgeglüht, als bunter Porzellanjaspis in ihrer alten Lage verharrten, da denn zum Beispiel auch eine ganze Schicht stenglichen Sisensteins sich dazwischen deutlich auszeichnete und Beranlassung gab, sowohl die Müllerische Sammlung als die eigenen und Freundeskabinette mit großen und belehrenden Stücken zu bereichern.

Als ich nun hierauf ben durch den Begebau immer weiter anfgeschlossenen Kammerberg bei Eger bestieg, sorgfältig abermals betrachtete und die regelmäßigen Schichten desselben genau ansah, so mußt' ich freilich zu der Ueberzeugung des Bergrat Reuß wieder zurücklehren und dieses problematische Phänomen für pseudo-vulkanisch ansprechen. Hier war ein mit Kohlen geschichteter Glimmerschieser wie dort spätere Thonslözlager durchglüht, geschmolzen und dadurch mehr oder weniger verändert.

Diese Ueberzeugung, einem frischen Anschauen gemäß, kostete mich nichts selbst gegen ein eigenes gedrucktes Het anzunehmen; benn wo ein bedeutendes Problem vorliegt, ist es kein Wunder, wenn ein redlicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Die kleinen Basalte vom Horn, einem hohen Berge in der Nähe von Elbogen, denen man bei der Größe einer Kindersaust oft eine bestimmte Gestalt abgewinnen kann. Der Grundtppus, woraus alle dibrigen Formen sich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachgebildet, auch Musterstücke an Herrn von Schreibers nach Wien gesendet.

Auf ben Jenaischen Musen revidiere ich die Karlsbader Suite mit neuer Uebersicht, und da man denn doch immer vorsätzliche Feuerund Glutversuche anstellt, um zu den Raturbränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flaschenfabrit zu Zwägen dergleichen anstellen lassen, und es betrübt mich, die chemischen Ersolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs ausbewahrt zu haben, besonders da einige Gebirgsarten nach dem heftigsten Brande sich äußerst regelmäßig gestalteten. Gleicherweise sandte man von Koblenz aus natürlichen Thon und daraus übermäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zugleich gestaltet erwiesen.

Jüngere Freunde versorgten mich mit Musterftuden von bem Urgeschiebe bei Danzig, ingleichen bei Berlin, aus benen man eine völlig spstematische Sammlung Gesteinarten, und zwar in ihren härtesten Fels- und Gangteilen, anreihen konnte.

Das Beispiel einer allerletten Formation zeigte uns ber Steinschneiber Facius. Er hatte in einem Tufffteinkonglomerat, welches mancherlei abgerundete Geschiebe enthielt, auch einen geschnittenen Chalcedon gefunden, worauf ein Obelisk mit allerlei nicht-ägyptischen Beichen, ein knieend Betender an der einen, ein stehend Opfernder an der andern Seite, von leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese

offenbar zufällige Erscheinung aus vorwaltenben Umständen zu ertlären, die jedoch hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Der mecklenburgische Kammerherr Herr von Preen verehrte mir von einer Reise aus Tirol mitgebrachte bedeutende Mineralien; Graf Bedemar, königlich bänischer Kammerherr, schöne Opale von den Färö-Inseln.

An Büchern waren mir sehr angenehm: Rose über Basaltgenese, ein alter Gleichzeitiger, ber auch noch an alten Begriffen hielt; ferner bessen sind zeinen Auszug des erstern teilt' ich im Drucke mit, einer des letzteren liegt noch unter meinen Papieren. Herrn von Schreibers' Abrolithen förderten uns auch in diesem Kapitel. Bon England waren sehr willtommen The first Principles of Geology, dy G. B. Greenough. Lond. 1819. Die Wernerischen Ansichten, die man nun schon so viele Jahre gewöhnt war in einer fremden Sprache wieder zu vernehmen, war aufregend ergötzlich. Eine große geologische Karte von England war durch besondere Ausstührung und Reinlichkeit einer ernsten Belehrung höchst förderlich. Als selbstithätig lieferte ich zur Morphologie und Naturwissenschaft des ersten Bandes drittes Heft.

Frische Lust zu Bearbeitung der Farbenlehre gaben die entoptisischen Farben. Ich hatte mit großer Sorgsalt meinen Aufjatz im August dieses Jahrs abgeschlossen und dem Druck übergeben. Die Ableitung, der ich in meiner Farbenlehre gefolgt, sand sich auch hier bewährt; der entoptische Apparat war immer mehr vereinsacht worden. Glimmer- und Gipsblättchen wurden bei Bersuchen angewendet und ihre Wirkung sorgsältig verglichen. Ich hatte das Glück, mit Herrn Staatsrat Schult diese Angelegenheit nochmals durchzugehen; sodann begab ich mich an verschiedene Paralipomena der Farbenlehre. Purkinje zur Kenntnis des Sehens ward ausgezogen und die Wiberssacher meiner Bemühungen nach Jahren aufgestellt.

Bon teilnehmenden Freunden wurd' ich auf ein Werk aufmerksam gemacht: Nouvelle Chroagénésie par Leprince, welches als Wirkung und Bestätigung meiner Farbenlehre angesehen werden könne. Bei näherer Betrachtung sand sich jedoch ein bedeutender Unterschied. Der Versasser war auf demselben Wege wie ich dem Jrrtum Newtons auf die Spur gekommen, allein er förderte weder sich noch andere, indem er, wie Doktor Reade auch gethan, etwas gleich Unhaltbares an die alte Stelle setzen wollte. Es gab mir zu abermaliger Betrachtung Anlaß, wie der Mensch, von einer Erseuchtung ergriffen und aufgeklärt, doch so schnell wieder in die Finsternis seines Individuums zuruckfällt, wo er sich alsbann mit einem schwachen Laternchen kummerlich fortzuhelsen sucht.

Gar mancherlei Betrachtungen fiber das Herkommen in den Biffenschaften, über Borschritt und Retardation, ja Rückschritt werden angestellt. Der sich immer mehr an den Tag gebende und doch immer geheimnisvollere Bezug aller physitalischen Phänomene auf einander ward mit Bescheidenheit betrachtet und so die Chladnischen und Seebecksichen Figuren parallelissert, als auf einmal in der Entbedung des Bezugs des Galvanismus auf die Magnetnadel durch Prosessor Dersted sich uns ein beinahe blendendes Licht aufthat. Dagegen betrachtete ich ein Beispiel des fürchterlichsten Obsturantismus mit Schrecken, indem ich die Arbeiten Biots über die Polarisation des Lichtes näher studierte. Man wird wirklich trank über ein solches Bersahren; dergleichen Theorieen, Beweis- und Aussiührungsarten sind wahrhafte Netrosen, gegen welche die lebendigste Organisation sich nicht berstellen kann.

Der untere große Jenaische Bibliothetsaal war nun in ber Sauptfache bergestellt; Die Repositorien, Die fonft ber Lange nach ben Raum verfinsterten, nahmen nunmehr in ber Quere bas Licht aeborig auf. Gin buntes, von Serenissimo verehrtes altbeutiches Kenfter marb eingesetzt und baneben bie Gipsbuften ber beiben Berren Rutritoren aufgestellt, in bem oberen Saal ein geräumiger Bult eingerichtet und fo immer mehreren Erforderniffen Benuge geleiftet. Um in ben allzu einfachen, unverzierten, bem Auge wenig Ergötliches bietenben Galen einige Erheiterung anzubringen, bachte man auf sombolische, die verschiedenen geistigen Thatigkeiten bezeichnende Bilber, welche, fonft fo beliebt, mit Sinnspruchen begleitet, in allen wiffenschaftlichen Anftalten bem Befucher entgegenleuchteten. Giniges wurde ausgeführt, anderes burch herrn Schinkels Gefälligkeit vorbereitet, bas meifte blieb als Stigge, ja nur als bloger Webante gurud. Die Buberifchen Deduktionen wurden burch Bulpius tatalogiert, ein bohmisches Manustript, auf Suffens Zeiten bezüglich, burch Dr. Blotta überfett, ein hauptbibliothetsbericht erstattet, eine übersichtliche Fortwirfung burch ausführliche Tagebücher und Dr. Wellers perfonliche Berichterstattung möglich gemacht.

Bei ber botanischen Anftalt beschäftigte uns bie Anlage eines neuen Glashauses, nach bem Befehl Serenissimi und unter bessen be-

sonderer Mitwirtung. Riß und Anschlag wurden geprlift, die Attorde abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Auch war der Ankauf der Starkischen Präparatensammlung für das anatomische Kabinett gebilligt und abgeschlossen, der Transport derselben aber, welcher ein neues Lokal forderte, noch aufgeschoben. Der untere große Saal im Schlosse, der seit Entsernung der Büttnerischen Bibliothek noch im Buste lag, ward völlig wiederhergestellt, um verschiedene Kuriosa darin aufzubewahren. Sin bedeutendes Modell des Amsterdamer Rathauses, das bei mehrmaligem Umstellen und Transportieren höchst beschädigt worden war, ließ sich nun repariert ruhig wieder aufrichten.

In Weimar ging alles seinen Gang; das Münzkabinett war an Bulpius zu endlicher Ginordnung übergeben worden; auch kam die Aktenrepositur völlig in Ordnung.

Bu meinem Beburtstagsfeste hatte poriges Sahr bie angesebene Gesellschaft für beutsche Altertumer in Frankfurt am Main Die Aufmerkfamkeit, mich unter bie Shrenmitglieder aufzunehmen. Indem ich nun ihre Forderungen näher betrachtete, und welche Teilnahme fie allenfalls auch von mir wunschen tonnte, so ging mir ber Bebante bei, es mochte mohl auch ein Borteil fein, in spätern Jahren, bei höherer Ausbildung, in ein neues Fach gerufen gu werben. Es lag auf ber Jenaischen Bibliothet ein geschättes Manuffript von der Chronit des Otto von Freifingen, auch einige andere, welche nach bem Bunich jener Gefellichaft follten beschrieben werben. Mun hatte ber Bibliotheffdreiber Compter ein besonderes Talent gu bergleichen Dingen, es gludte ihm bie Nachahmung ber alten Schriftguge gang besonders; beswegen er auch die genaueste Aufmerksamkeit auf fo etwas zu legen pflegte. Ich verfertigte ein forgfältiges Schema, wornach die Codices Bunkt für Bunkt verglichen werben follten. hiernach fing er an, gebachtes Manuffript bes Otto von Freifingen mit bem erften Strafburger Abdrud besfelben zu pergleichen, eine Arbeit, die nicht fortgesetzt murbe. Im gangen marb jeboch die Beschäftigung eine Beit lang fortgeset, sowie bas Berbaltnis zu herrn Buchler in Frantfurt unterhalten.

Bu gleicher Zeit erkaufte bie Frau Erbgroßherzogin aus ber Auktion bes Kanonikus Bick zu Köln eine wohlerhaltene silberne Schale, beren eingegrabene Darstellung sowohl als Inschrift sich auf einen Taufatt Friedrichs bes Ersten beziehen und auf einen Baten, Otto genannt. Es wurde in Steinbruck für Frankfurt kopiert, baselbst und an mehreren Orten kommentiert; aber eben hieraus zeigte sich, wie unmöglich es sei, antiquarische Meinungen zu vereinigen. Ein beshalb geführtes Altenhest ist ein merkwürdiges Beispiel eines solchen antiquarisch-kritischen Dissensus, und ich leugne nicht, daß mir nach solcher Ersahrung weitere Lust und Mut zu diesem Studium ausging. Denn meiner gnädigsten Fürstin hatte ich eine Erklärung der Schale angekündigt, und da immer ein Biderspruch dem andern solgte, so ward die Sache dergestalt ungewiß, daß man kaum noch die silberne Schale in der Hand zu halten glaubte und wirklich zweiselte, ob man Bild und Inschrift noch vor Augen habe.

Der Triumpbaug Mantegnas, von Andrea Andreani in Hola geschnitten, batte unter ben Runftwerfen bes sechzehnten Sahrhunderts von jeber meine größte Aufmertfamteit an fich gezogen. Ich befaß einzelne Blätter besielben und fab fie vollständig in feiner Sammlung, ohne ihnen eine lebhafte Betrachtung ihrer Folge ju widmen. Endlich erhielt ich fie felbst und tonnte fie ruhig neben und binter einander beschauen; ich studierte ben Bafari beshalb, welcher mir aber nicht zusagen wollte. Wo aber gegenwärtig bie Driginale feien, ba fie, als auf Tafeln gemalt, von Mantua weggeführt worben. blieb mir verborgen. Ich hatte meine Blätter eines Morgens in bem Jenaischen Gartenhause vollständig aufgelegt, um fie genauer ju betrachten, als ber junge Mellifb, ein Gobn meines alten Freunbes. bereintrat und fich alfobald in befannter Gefellichaft ju finden erklärte, indem er turg vor seiner Abreise aus England fie gu Samptoncourt wohlerhalten in ben toniglichen Zimmern verlaffen hatte. Die nachforschung ward leichter; ich erneuerte meine Berbaltniffe ju Berrn Dr. Roehben, welcher auf die freundlichfte Beije bemüht war, allen meinen Bunichen entgegenzufommen. Maß, Buftand, ja die Geschichte ihres Besitzes von Rarl I. ber, alles ward aufgeklart, wie ich foldbes in Runft und Altertum IV. Band 2. heft umftändlich ausgeführt habe. Die von Mantegna felbst in Rupfer gestochenen Originalblätter aus biefer Folge tamen mir gleichfalls burch Freundesgunft gur Sand, und ich fonnte alle zusammen, mit ben Rachweisungen von Bartich verglichen, nunmehr ausführlich erkennen und mich über einen so wichtigen Bunkt ber Runftgeschichte gang eigens aufflaren.

Bon Jugend auf mar meine Freude, mit bildenden Klinstlern

umzugeben. Durch freie, leichte Bemühung entftand im Gefvrach und aus bem Gespräch etwas vor unfern Augen; man fab gleich. ob man fich verftanden hatte, und fonnte fich um befto eber verständigen. Dieses Bergnügen ward mir diesmal in hohem Grade: herr Staatsrat Schult brachte mir brei murbige Berliner Runftler nach Jena, wo ich gegen Ende bes Sommers in ber gewöhnlichen Bartenwohnung mich aufhielt. herr Gebeimerat Schinkel machte mich mit ben Abfichten feines neuen Theaterbaues befannt und wies augleich unschätzbare landichaftliche Reberzeichnungen vor, die er auf einer Reise ins Tirol gewonnen hatte. Die Berren Tieck und Rauch modellierten meine Bufte, erfterer zugleich ein Profil von Freund Rnebel. Gine lebhafte, ja leidenichaftliche Runftunterhaltung ergab fich dabei, und ich burfte biefe Tage unter bie iconften bes Rahres Rach vollbrachtem Modell in Thon forgte Sofbildhauer Raufmann für eine Gipsform. Die Freunde begaben fich nach Weimar, wohin ich ihnen folgte und die angenehmften Stunden wiederholt genoß. Es hatte fich in ben wenigen Tagen fo viel Brobuttives - Anlage und Ausführung, Plane und Borbereitung, Belehrendes und Ergötliches - jufammengebrangt, bag die Erinnerung baran immer wieder neu belebend fich erweisen mußte.

Bon ben Berlinischen Kunstzuständen ward ich nunmehr aufs vollständigste unterrichtet, als Hofrat Meyer mir das Tagebuch eines dortigen Ausenthaltes mitteilte; so wie die Betrachtung über Kunst und Kunstwerke im allgemeinen durch bessen Aussätze in Bezug auf Kunstchulen und Kunstsammlungen bis zu Ende des Jahrs lebendig erhalten wurde. Bon moderner Plastik erhielt ich die vollständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Tosstod zu Ehren des großen Befreiungskrieges in Messing geschnitten hatte. Wie höchlich sobenswert diese Arbeit angesprochen werden mußte, setzen die Weimarischen Kunstreunde in Kunst und Altertum mehr aus einander.

Leipziger Auktionen und sonstige Gelegenheiten verschafften meiner Kupferstichsammlung belehrende Beispiele. Braundrücke, nach Raffaelin da Reggio, einer Grablegung, wovon ich das Original schon einige Zeit besaß, gaben über die Bersahrungsart der Künstler und Rachbildner erfreulichen Aufschluß. Die Sakramente von Poussin ließen tief in das Naturell eines so bedeutenden Künstlers hineinschauen. Alles war durch den Gedanken gerechtsertigt, auf Kunstbegriff gegründet; aber eine gewisse Naivetät, die sich selbst und die

Herzen anderer aufschließt, fehlte fast durchaus, und in solchem Sinne war eine Folge so wichtiger und verehrter Gegenstände höchst förderlich.

Auch tamen mir gute Abdrude zu von halbenwangs Aquatinta nach forgfältigen Rahlischen Zeichnungen ber vier Kaffeler Claube Lorrains. Diese setzen immersort in Erstaunen und erhalten um so größeren Wert, als die Originale, aus unserer Nachbarschaft entrückt, in dem hohen Norden nur wenigen zugänglich bleiben.

Der wadere, immer fleißige, ben Beimarifchen Runftfreunden immer geneigt gebliebene Friedrich Gmelin fendete von feinen Rupfern jum Birgil ber Bergogin von Devonshire bie meiften Brobeabbrude. So fehr man aber auch bier feine Radel bewunderte, fo fehr bebauerte man, daß er folchen Originalen habe feine Sand leiben Diefe Blatter, jur Begleitung einer Brachtausgabe ber Meneis von Annibale Caro bestimmt, geben ein trauriges Beispiel von der modernen realistischen Tendeng, welche sich hauptsächlich bei ben Engländern wirkfam erweift. Denn mas tann wohl trauriger fein, als einem Dichter aufhelfen zu wollen burch Darftellung mufter Begenden, welche bie lebhaftefte Ginbilbungefraft nicht wieber angubauen und zu bevölkern wußte? Dug man benn nicht icon annehmen, bag Birgil zu feiner Beit Mübe gehabt, fich jenen Urzuftand ber Lateinischen Welt zu vergegenwärtigen, um bie langft verlaffenen. verschwundenen, durchaus veränderten Schlöffer und Städte einigermaßen vor ben Romern feiner Zeit bichterisch aufzustuten? Und bedenft man nicht, daß verwüstete, ber Erbe gleichgemachte, versumpfte Lotalitäten bie Ginbilbungefraft völlig paralpfieren und fie alles Aufund Nachichwungs, ber allenfalls noch möglich mare, fich bem Dichter gleichzustellen, völlig berauben?

Die Münchener Steinbrück ließen uns die unaufhaltsamen Fortschritte einer so hochwichtigen Technik von Zeit zu Zeit anschauen. Die Kupfer zum Faust, von Retzich gezeichnet, erschienen im Nachstich zu London, höchst reinlich und genau. Ein historisches Blatt, die versammelten Minister beim Wiener Kongresse darstellend, ein Geschenk der Frau Herzogin von Kurland, nahm in den Portesenillen des größten Formats seinen Platz.

Der älteste Grundsat ber Chromatit: bie forperliche Farbe sein Dunkles, bas man nur bei burchscheinenbem Lichte gewahr werbe, bethätigte sich an ben transparenten Schweizerlanbichaften, welche König von Bern bei uns aufstellte. Gin traftig Durchschienenes

setzte sich an die Stelle des lebhaft Beschienenen und übermannte das Auge so, daß anstatt des entschiedensten Genusses endlich ein peinvolles Gefühl eintrat.

Schließlich habe ich noch bankbar eines Steinbrucks zu gebenken, welcher von Mainz aus, meinen diesjährigen Geburtstag feiernb, mit einem Gebicht freundlich gesendet wurde. Auch langte der Riß an zu einem Monument, welches meine teuren Landsleute mir zugedacht hatten. Als anmutige Berzierung einer idpilischen Gartenszen, wie der erste Freundesgedanke die Absicht aussprach, wär' es dankbar anzuerkennen gewesen, aber als große architektonische selbständige Prachtmasse war es wohl geziemender sie bescheiden zu verbitten

Aber zu höheren, ja zu den höchsten Kunstbetrachtungen wurden wir aufgefordert, indem die Bau- und Bildwerke Griechenlands lebhafter zur Sprache kamen. An das Parthenon wurden wir aufs neue geführt, von den Elginischen Marmoren kam uns nähere Kunde, nicht weniger von dem Phigalischen. Die äußersten Grenzen menschlicher Kunstthätigkeit im höchsten Sinne und mit natürsichster Nachbildung wurden wir gewahr und priesen uns glücklich, auch dies erlebt zu haben.

Auch ein gleichzeitiger Freund fesselte Trieb und Einbildungstraft am Altertum; bas neueste Heft von Tischeins Bildwerken zum Homer gab zu manchen Bergleichungen Anlaß. Der Mailändische Coder der Flias, obgseich aus späterer Zeit, war für die Kunstbetrachtungen von großem Belang, indem offenbar ältere herrliche Kunstwerke darin nachgebildet und deren Andenken badurch für uns erhalten worden.

Der Aufenthalt Herrn Raabes in Rom und Neapel war für uns nicht ohne Wirkung geblieben. Wir hatten auf höhere Beranlassung bemselbigen einige Aufgaben mitgeteilt, wovon sehr schöne Resultate uns übersendet wurden. Sine Kopie der Albobrandinischen Hochzeit, wie der Künstler sie vorsand, ließ sich mit einer älteren, vor dreißig Jahren gleichfalls sehr sorgfältig gesertigten angenehm vergleichen. Auch hatten wir, um das Kolorit der pompejischen Gemälde wieder ins Gedächtnis zu rusen, davon einige Kopien gewünscht, da uns denn der wackere Künstler mit Nachbildung der bekannten Centauren und Tänzerinnen höchlich erfrente. Das chromatische Rartgesühl der Alten zeigte sich ihren librigen Berdiensten

völlig gleich; und wie sollt' es auch einer so harmonischen Menschheit an diesem Hauptpunkte gerade gemangelt haben? wie sollte, statt dieses großen Kunstersorbernisses, eine Lucke in ihrem vollständigen Wesen geblieben sein?

Als aber unfer werter Rünftler bei ber Rückreise nach Rom biefe feine Arbeit pormies, erflärten fie bie bortigen Ragarener für völlig unnut und zwedwidrig. Er aber ließ fich baburch nicht irren, fonbern zeichnete und tolorierte auf unfern Rat in Florenz einiges nach Beter von Cortona, wodurch unfere Ueberzeugung, daß biefer Rünftler besonders für Farbe ein icones Naturgefühl gehabt babe, fich abermals bestätigte. Bare feit Anfang bes Jahrhunderts unfer Ginfluß auf beutiche Rünftler nicht gang verloren gegangen, batte fich ber burd Frommelei erichlaffte Beift nicht auf ergrauten Mober gurudgezogen, fo murben wir zu einer Sammlung berart Belegenbeit gegeben haben, die bem reinen Ratur- und Runftblid eine Beschichte älteren und neueren Kolorits, wie fie icon mit Worten verfaft worben. in Beispielen por Augen gelegt batte. Da es aber einmal nicht fein follte, fo fuchten wir nur uns und bie wenigen gunachft Berbundeten in vernünftiger Ueberzeugung ju bestärfen, indes jener mahnsinnige Settengeift feine Schen trug, bas Berwerfliche als Grundmarime alles fünftlerischen Sanbelns auszusprechen.

Mit eigenen kunstlerischen Produktionen waren wir in Beimar nicht glücklich. Heinrich Müller, der sich in München des Steindrucks besteißigt hatte, ward aufgemuntert, verschiedene hier vorhandene Zeichnungen, worunter auch Carstenssche waren, auf Stein zu übertragen; sie gelangen ihm zwar nicht übel, allein das unter dem Namen Beimarische Pinakothek ausgegebene erste Heft gewann bei überfülltem Markt, wo noch dazu sich vorzüglichere Bare fand, keine Käufer. Er versuchte noch einige Platten, allein man ließ das Geschäft inne halten, in Hoffnung, bei verbesserter Technik in der Folge dasselbe wieder aufzunehmen.

Als mit bildender Kunst einigermaßen verwandt, bemerke ich hier, daß meine Ausmerksamkeit auf eigenhändige Schriftzüge vorzüglicher Personen dieses Jahr auch wieder angeregt worden, indem eine Beschreibung des Schlosses Friedland mit Facsimiles von Wallenstein und andern bedeutenden Namen aus dem dreißigjährigen Ariege heranstam, die ich an meine Originalbokumente sogleich ergänzend anschloße. Auch erschien zu derselben Zeit ein Porträt des merk-

würdigen Mannes in ganger Figur, von der leichtgesibten Hand des Direktor Bergler in Prag, wodurch denn die Geister jener Tage zwiefach an uns wieder berangebannt wurden.

Bon gleicher Teilnahme an Werfen mancher Art mare fo viel ju fagen. hermanns Brogramm über bas Befen und bie Behandlung ber Mythologie empfing ich mit ber Bochachtung, Die ich ben Arbeiten biefes vorzüglichen Mannes von jeher gewihmet hatte; benn mas fann uns zu höherem Borteil gereichen, als in die Anfichten folder Manner einzugehen, die mit Tief- und Scharffinn ihre Aufmerkfamkeit auf ein einziges Biel hinrichten? Gine Bemerkung konnte mir nicht entgeben: bag die fpracherfindenden Urvolfer, bei Benamung ber Naturerscheinungen und beren Berehrung als maltenber Bottheiten, mehr burch bas Furchtbare als burch bas Erfreuliche berselben aufgeregt worden, so daß sie eigentlich mehr tumultugrisch gerftorende als rubig ichaffende Gottheiten gewahr murben. Dir ichienen. ba fich benn boch biefes Menfchengeschlicht in feinen Grundzugen niemals perändert, die neuesten geologischen Theoristen von eben bem Schlage, Die ohne feuerspeiende Berge, Erdbeben, Kluftriffe, unterirdifche Drud- und Quetichwerke (aiequara), Sturme und Gundfluten feine Welt zu erschaffen miffen.

Wolfs Prolegomena nahm ich abermals vor. Die Arbeiten Diefes Mannes, mit bem ich in naberen perfonlichen Berhaltniffen ftand, hatten mir auch icon langft auf meinem Wege vorgeleuchtet. Beim Studieren bes gedachten Werkes merkt' ich mir felbit und meinen innern Beiftesoperationen auf. Da gewahrt' ich benn, bak eine Spftole und Diaftole immermährend in mir vorging. Ich mar gewohnt, die beiden Somerischen Gedichte als Gangheiten anzuseben. und hier murben fie mir jedes mit großer Renntnis, Scharffinn und Geschicklichkeit getrennt und aus einander gezogen, und indem fich mein Berftand biefer Borftellung willig bingab, fo faßte gleich barauf ein berkommliches Gefühl alles wieder auf einen Bunft gusammen, und eine gemiffe Läglichfeit, die uns bei allen mahren poetischen Broduktionen ergreift, ließ mich die bekannt gewordenen Lucken, Differenzen und Mängel wohlwollend überfeben. Reifigs Bemertungen über ben Aristophanes erschienen balb barauf; ich eignete mir gleichfalls, mas mir gehörte, baraus zu, obgleich bas Grammatische an fich felbit außerhalb meiner Sphare lag. Lebhafte Unterhaltungen mit biefem tuchtigen jungen Manne, geiftreich wechselseitige Ditteilungen verliehen mir bei meinem diesmaligen längeren Aufenthalt in Jena die angenehmften Stunden.

Die französsische Litteratur, ältere und neuere, erregte auch biesmal vorzüglich mein Interesse. Den mir zum Lesen sast ausgebrungenen Roman Anatole mußt' ich als genügend billigen. Die Werke der Madame Roland erregten bewunderndes Erstaunen. Daß solche Charaktere und Talente zum Borschein kommen, wird wohl der Hauptworteil bleiben, welchen unselige Zeiten der Nachwelt überliefern. Sie sind es denn auch, welche den abscheulichsten Tagen der Weltgeschichte in unsern Augen einen so hohen Wert geben. Die Geschichte der Johanna von Orleans in ihrem ganzen Detail thut eine gleiche Wirkung, nur daß sie in der Entsernung mehrerer Jahrhunderte noch ein gewisses abenteuerliches Helldunkel gewinnt. Eben so werden die Gedichte Mariens von Frankreich durch den Dust der Jahre, der sich zwischen uns und ihre Persönlichkeit hineinzieht, anmutiger und lieber.

Bon beutschen Produktionen war mir Olfried und Lisena eine höchst wilktommene Erscheinung, worüber ich mich auch mit Anteil aussprach. Das einzige Bedenken, was sich auch in der Folge einigermaßen rechtsertigte, war: der junge Mann möchte sich in solchem Umfang zu früh ausgegeben haben. Werners Maktabäer und Houwalds Bild traten mir, jedes in seiner Art, unerfreulich entgegen; sie kamen mir vor wie Ritter, welche, um ihre Borgänger zu überdieten, den Dank außerhalb der Schranken suchen. Auch enthielt ich mich von dieser Zeit an alles Neueren, Genuß und Beurteilung jüngeren Gemütern und Geistern überlassend, denen solche Beeren, die mir nicht mehr munden wollten, noch schmachaft sein konnten.

In eine frühere Zeit jedoch durch Blumauers Aeneis versetzt, erschraft ich ganz eigentlich, indem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine so grenzenlose Nüchternheit und Plattheit doch auch einmal dem Tag willfommen und gemäß hatte sein können. Touti Nameh von Isen zog mich unerwartet wieder nach dem Orient. Meine Bewunderung jener Märchen, besonders nach der älteren Redaktion, wovon Kosegarten in dem Anhange uns Beispiele gab, erhöhte sich, oder vielmehr sie frischte sich an: lebendige Gegenwart des Unerforschlichen und Unglaublichen ist es, was uns hier so gewaltsam erfreulich anzieht. Wie leicht wären solche unschätzbare naive Dinge

burch mystische Sombolit für Gefühl und Einbildungstraft zu zerstören! Als völligen Gegensatz erwähne ich hier einer schriftlichen Sammlung Lettischer Lieber, die, eben so begrenzt wie jene grenzenlos, sich in dem natürlichsten, einfachsten Kreise bewegten.

In ferne Länder ward mein Anteil hingezogen und in die schrecklichsten afrikanischen Zustände versetzt durch Dumont In marokkanischer Stlaverei, in Verhältnisse älterer und neuerer steigender und finkender Bildung durch Labordes Reise nach Spanien. An die Office führte mich ein geschriebenes Reisetagebuch von Zelter, das mir aufs neue die Ueberzeugung bethätigte, daß die Neigung, die wir zum Reisenden hegen, uns aufs allersicherste entfernte Lokalitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bebeutende Persönlichkeiten, ferner und näher, forderten meine Teilnahme. Des Schweizerhauptmanns Landolts Biographie von Heß, besonders mit einigen handschriftlichen Zusätzen, erneuerten Anschauung und Begriff des wundersamsten Menschentindes, das vielseicht auch nur in der Schweiz geboren und groß werden konnte. Ich hatte den Mann im Jahre 1779 persönlich kennen gelernt und, als Liebhaber von Seltsamkeiten und Excentricitäten, die tüchtige Bunderlichkeit desselben angestaunt, auch mich an den Märchen, mit denen man sich von ihm trug, nicht wenig ergötzt. Hier fand ich nun jene früheren Tage wieder hervorgehoben und konnte ein solches psychisches Phänomen um so eher begreifen, als ich seine persönliche Gegenwart und die Umgebung, worin ich ihn kennen gelernt, der Einbildungskraft und dem Nachdenken zu Hilse rief.

Rafer berührte mich die zwischen Bog und Stolberg ausbrechende Mighelligfeit, welches zu mancherlei Betrachtung Anlaß gab.

Man erlebt wohl, daß nach einem zwanzigjährigen Shestand ein im geheimen mißhelliges Shepaar auf Scheidung kagt, und jedermann ruft aus: Warum habt ihr das so lange geduldet, und warum buldet ihr's nicht bis ans Ende?

Allein dieser Borwurf ist höchst ungerecht. Wer den hohen würdigen Stand, den die eheliche Berbindung in gesetzlich gebildeter Gesellschaft einnimmt, in seinem ganzen Werte bedenkt, wird einzestehen, wie gefährlich es sei, sich einer solchen Würde zu entkleiden; er wird die Frage auswersen, ob man nicht lieber die einzelnen Unannehmlichkeiten des Tags, denen man sich meist noch gewachsen sichtt, übertragen und ein verdrießliches Dasein hinschleisen solle, Goethe, Werte. XXVI.

anstatt übereilt sich zu einem Resultat zu entschließen, das benn seiber wohl zulett, wenn das Facit allzu lästig wird, gewaltsam von selbst hervorspringt.

Mit einer jugendlich eingegangenen Freundschaft ist es ein ähnlicher Fall. Indem man sich in ersten, hoffnungsreich sich entwickelnden Tagen einer solchen Berbindung hingibt, geschieht es ganz unbedingt; an einen Zwiespalt ist jetzt und in alle Ewigkeit nicht zu denken. Dieses erste hingeben steht viel höher als das von leidenschaftlich Liebenden am Altar ausgesprochene Bündnis; denn es ist ganz rein, von keiner Begierde, deren Befriedigung einen Rückschritt befürchten läßt, gesteigert; und daher scheint es unmöglich, einen in der Jugend geschlossenen Freundschaftsbund auszugeben, wenn auch die hervortretenden Differenzen mehr als einmal ihn zu zerreißen bedroblich obwalten.

Bebenkt man die Beschwerden von Bog gegen Stolberg genau, so findet sich gleich bei ihrem ersten Bekanntwerden eine Differenz ausgesprochen, welche keine Ausgleichung hoffen läßt.

Zwei gräfliche Gebrüber, die sich beim Studentenkaffee schon durch bessers Geschirr und Bacwerk hervorthun, deren Ahnenreihe sich auf mancherlei Weise im Hintergrunde hin und her bewegt, wie kann mit solchen ein tüchtiger, derber, isolierter Autochthon in wahre dauernde Berbindung treten? Auch ist der beiderseitige Bezug höchst lose: eine gewisse jugendliche liberale Gutmütigkeit, dei obwaltender ässtelischer Tendenz, versammelt sie, ohne sie zu vereinigen; denn was will ein bischen Meinen und Dichten gegen angeborne Sigenseiten, Lebenswege und Zustände!

Hätten sie sich indessen von der Atademie nach Norden und Süden getrennt, so ware ein gewisses Berhältnis in Briefen und Schriften noch allenfalls fortzuhalten gewesen; aber sie nähern sich örtlich, verpstichten sich wechselsweise zu Dienst und Dank; nachbarlich wohnen sie, in Geschäften berühren sie sich, und im Innern uneins, zerren sie sich an elastischen Banden unbehaglich hin und wider.

Die Möglichkeit aber, daß eine solche Onälerei so lange gedulbet, eine solche Berzweislung perennierend werden konnte, ist nicht einem jeben erklärbar; ich aber bin überzeugt, daß die liebenswürdig-vermittelnde Sinwirkung der Gräfin Agnes dieses Bunder geleistet.

3ch habe mich felbft in ihren blubenben, fconften Jahren an

ihrer anmutigsten Gegenwart erfreut und ein Wesen an ihr gekannt, vor dem alsobald alles Mißwillige, Mißklingende sich auslösen, verschwinden mußte. Sie wirkte nicht aus sittlichem, verständigem, genialem, sondern aus freischeiterm, persönlichsharmonischem Uebersgewicht. Nie sah ich sie wieder; aber in allen Relationen, als Bersmittlerin zwischen Gemahl und Freund, erkenn' ich sie vollkommen. Durchaus spielt sie die Rolle des Engel Grazioso in solchem Grade lieblich, sicher und wirksam, daß mir die Frage blieb, ob es nicht einen Calderon, den Meister dieses Faches, in Berwunderung gesett bätte?

Richt ohne Bewußtsein, nicht ohne Gefühl ihrer klaren Superiorität bewegt sie sich zwischen beiden Unfreunden und spiegelt ihnen das mögliche Paradies vor, wo sie innerlich schon die Borboten der Hölle gewahr werden.

Die Göttliche eilt zu ihrem Ursprung zursich; Stolberg sucht nach einer verlorenen Stütze, und die Rebe schlingt sich zuletzt ums Kreuz. Boß dagegen läßt sich von dem Ummut übermeistern, den er schon so lange in seiner Seele gehegt hatte, und offenbart uns ein beiderseitiges Ungeschick als ein Unrecht jener Seite. Stolberg mit etwas mehr Kraft, Boß mit weniger Tenacität hätten die Sache nicht so weit kommen lassen. Wäre auch eine Bereinigung nicht möglich gewesen, eine Trennung würde doch leidlicher und läßlicher geworden sein.

Beide waren auf alle Fälle zu bedauern; sie wollten ben früheren Freundschaftseindruck nicht fahren lassen, nicht bedenkend, daß Freunde, die am Scheidewege sich noch die Hand reichen, schon von einander meilenweit entfernt sind.

Nehmen die Gefinnungen einmal eine entgegengesette Richtung, wie soll man sich vertraulich das Sigenste bekennen! Gar wunderlich verargt daher Boß Stolbergen eine Verheimlichung dessen, was nicht auszusprechen war und das, endlich ausgesprochen, obgleich vorhergesehen, die verständigsten, gesetztellen Männer zur Berzweiflung brachte.

Wie benahm sich Jacobi und mancher andere! Und wird man die Sache künftig so wichtig finden, als sie im Angenblick erschien? Das weiß ich nicht; aber ein gleicher Skandal wird sich ganz gewiß ereignen, wenn Katholizismus und Protestantismus, wären sie auch noch so lange im Trüben neben einander hergeschlichen, plöglich im einzelnen Falle in schreienden Konstitt geraten.

Aber nicht allein Religion wird solche Phändmene hervorbringen: politische, litterarische unvermutet entbedte Differenzen werden das Gleiche thun. Man erinnere sich nur an die unglstätliche Entbedung von Lessings geheimer spinozistischer Sinnesart durch Friedrich Jacobi, wortsber Mendelssohn in buchftäblichem Sinne sich den Tod holte.

Wie hart war es für die Berliner Freunde, die fich mit Leffing so innig zusammengewachsen glaubten, auf einmal erfahren zu sollen, daß er einen tiefen Widerspruch vor ihnen zeitlebens verheimlicht habe!

Mich besuchte Ernst Schubarth, bessen persönliche Bekanntschaft mir höchst angenehm war. Die Neigung, womit er meine Arbeiten umfaßt hatte, mußte mir ihn lieb und wert machen, seine sinnige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schätzen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charakters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Wesen sinden und fügen werde, so that sich doch eine Aussicht auf, in die er mit günstigem Geschick einzutreten hoffen durfte.

Gigene Arbeiten und Borgrbeiten beschäftigten mich auf einen boben Grab. Ich nahm ben zweiten Aufenthalt in Rom wieber por. um ber italienischen Reise einen notwendigen Fortgang anzufchließen; fobann aber fant ich mich bestimmt, bie Rampagne pon 1792 und bie Belagerung von Maing zu behandeln. Ich machte beshalb einen Auszug aus meinen Tagebuchern, las mehrere auf jene Epochen bezugliche Werte und fuchte manche Erinnerungen berpor. Ferner idrieb ich eine summarische Chronit ber Rabre 1797 und 98 und lieferte zwei Sefte von Runft und Altertum, als Mbichlug bes zweiten Banbes, und bereitete bas erfte bes britten por. wobei ich einer abermaligen forgfältigen Entwicklung ber Motive ber Mias zu gebenten habe. Ich ichrieb ben Berrater fein felbft. bie Fortfetung bes nugbraunen Mabchens und forberte ben ibeellen Bufammenbang ber Banberjahre. Die freie Bemiltlichkeit einer Reise erlaubte mir, bem Diman wieber nabe ju treten: ich erweiterte bas Buch bes Parabiefes und fand manches in bie vorbergebenden einzuschalten. Die fo freundlich von vielen Seiten ber begangene Reier meines Geburtstages suchte ich bantbar burch ein symbolisches Bedicht zu erwidern. Aufgeregt burch teilnehmende Anfrage ichrieb ich einen Rommentar zu bem abstrusen Gebichte: Bargreife im Winter.

Bon fremder Litteratur beschäftigte mich Graf Carmagnola. Der wahrhaft liebenswürdige Berfasser, Alexander Manzoni, ein geborner Dichter, ward wegen theatralischer Ortsverletzung von seinen Landsleuten des Romantizismus angeklagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm hastete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte den Charakter einer volktommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen erging, so waren doch seine lyrischen Aeußerungen höchst rühmenswert, wie selbst miswollende Kritiker anerkennen mußten. Unsere guten deutschen Jünglinge könnten an ihm ein Beispiel sehen, wie man in einsacher Größe natürlich waltet; vielleicht dürste sie das von dem durchaus falschen Transcendieren zurüchvingen.

Musik war mir spärlich, aber boch lieblich zugemessen. Ein Kinberlieb, zum Nepomuksseste in Karlsbab gedichtet, und einige andere von ähnlicher Naivetät gab mir Freund Belter in angemessener Weise und hohem Sinne zurück. Musikbirektor Eberwein wandte sein Talent dem Diwan mit Glück zu, und so wurde mir durch den allerliebsten Bortrag seiner Frau manche ergötzliche gesellige Stunde.

Einiges auf Bersonen Bezugliche will ich, wie ich es bemerkt finde, ohne weiteren Rusammenhang aufzeichnen. Der Berzog von Berry wird ermordet jum Schreden von gang Franfreich. Sofrat Jagemann ftirbt gur Bedaurung von Weimar. herrn von Gagerus längst erfehnte Befanntichaft wird mir bei einem freundlichen Befuche, wo mir die eigentunliche Individualität bes vorzüglichen Mannes entgegentritt. Ihro Majestät ber Konig von Burttemberg beehren mich in Begleitung unferer jungen Berrichaften mit Ihro Gegenwart. Sierauf habe ich bas Bergnugen, auch feine begleitenben Ravaliere, werte Männer, fennen zu lernen. In Rarlsbad treff' ich mit Bonnern und Freunden zusammen. Gräfin von der Rece und Bergogin pon Rurland find' ich wie fonft anmutig und teilnebmend gewogen. Mit Dr. Schütze werben litterarifche Unterhaltungen fortgefett. Legationerat Conta nimmt einsichtigen Teil an ben geognoftischen Erfurfionen. Die auf folden Wanderungen und fonft gusammengebrachten Mufterftude betrachtet ber Fürft von Thurn und Taris mit Anteil, fo wie auch beffen Begleitung fich bafür intereffiert. Bring Rarl pon Schwarzburg-Sondershaufen zeigt fich mir gewogen. Dit Brofeffor Bermann aus Leipzig führt mich bas qute Glud gufammen, und man gelangt wechselseitig ju naberer Aufflarung.

Und so darf ich denn wohl auch zulett in Scherz und Ernst einer bürgerlichen Hochzeit gedenken, die auf dem Schießhause, dem sogenannten kleinen Bersailles, geseiert wurde. Sin angenehmes Thal an der Seite des Schlackenwalder Weges war von wohlgekleideten Bürgern übersäct, welche sich teils als Gäste des jungen Baars, unter einer alles überschallenden Tanzmusik mit einer Pfeise Tabak lustwandelnd, oder bei oft wieder gefüllten Gläsern und Bierkrügsein sitzend, gar trausich ergötzten. Ich gesellte mich zu ihnen und gewann in wenigen Stunden einen deutlichern Begriff von dem eigentlich städtischen Zustande Karlsbads, als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen können, da ich den Ort bloß als ein großes Wirts- und Krankenhaus anzusehen gewohnt war.

Mein nachheriger Aufenthalt in Jena wurde dadurch sehr erheitert, daß die Herschaften einen Teil des Sommers in Dornburg zubrachten, wodurch eine lebhaftere Geselligkeit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat; wie ich denn den berühmten indischen Gaukler und Schwertverschlucker Krtom Balahja seine außerordentlichen Künste mit Erstaunen bei dieser Gelegenheit vortragen sah.

Bar mancherlei Besuche beglückten und erfreuten mich in bem alten Bartenhause und bem baran wohlgelegenen, miffenschaftlich geordneten botanischen Garten. Dabame Robbe, geborne Schloger, Die ich por vielen Nahren bei ihrem Bater gesehen hatte, mo fie als bas iconfte, boffnungevollste Rind jur Freude bes ftrengen, fast mißmutigen Mannes gludlich emporwuchs. Dort fab ich auch ihre Bufte, welche unfer Landsmann Trippel turg vorher in Rom gearbeitet hatte, als Bater und Tochter fich bort befanden. Ich mochte wohl wiffen, ob ein Abaug davon noch übrig ift und wo er fich findet; er follte vervielfältigt werden: Bater und Tochter verdienen. baß ihr Andenten erhalten bleibe. Bon Both und Gemablin aus Roftod, ein wertes Chepaar, burch herrn von Preen mir naher verwandt und befannt, brachten mir eines Natur- und Nationalbichters, D. G. Babsts, Produktionen, welche fich neben den Arbeiten feiner Bleichbürtigen gar wohl und löblich ausnehmen. Sochft ichatbar find feine Belegenheitsgedichte, die uns einen altherkommlichen Buftand in festlichen Augenbliden nen belebt wieder barftellen. Graf Baar, Adjutant bes Fürsten von Schwarzenberg, bem ich in Rarlsbad mich freundschaftlichst verbunden hatte, versicherte mir burch unerwartetes Ericheinen und durch fortgefette vertrauliche Gespräche seine unverbrüchliche Neigung. Anton Protesch, gleichfalls Abjutant bes Fürsten, ward mir durch ihn zugeführt. Beide, von der Hahnemannischen Lehre durchdrungen, auf welche der herrliche Fürst seine Hoffnung gesetzt hatte, machten mich damit umftändlich bekannt, und mir schien daraus hervorzugehen, daß, wer, auf sich selbst ausmertsam, einer angemessenen Diät nachlebt, bereits jener Methode sich unbewußt annähert.

Herr von der Malsburg gab mir Gelegenheit, ihm für so manches aufflärende Bergnügen und tiefere Einsicht in die spanische Litteratur zu danken. Ein Fellenbergscher Sohn brachte mir die menschenfreundlich bildenden Bemühungen des Baters deutlicher zu Sinn und Seele. Frau von Helvig, geborne von Imhoss, erweckte durch ihre Gegenwart angenehme Erinnerungen früherer Berhältnisse, so wie ihre Zeichnungen bewiesen, daß sie auf dem Grund immer fortbaute, den sie in Gesellschaft der Kunstfreunde vor Jahren in Weimar gelegt hatte. Graf und Gräfin Hopfgarten so wie Förster und Frau brachten mir persönlich die Bersicherung bekannten und unbekannten treuen Anteils an meinem Dasein. Geheimerat Rudolphi von Berlin sowie Prosessor Weiß gingen allzu schnell vorüber, und doch war ihre kurze Gegenwart mir zur ausmunternden Belehrung.

Für unfern Rreis erwarteten wir zu diefer Beit Berrn Generalfuperintendenten Röhr. Welche große Borteile burch ibn für uns fich bereiteten, mar gleich bei feinem Gintritt gwar nicht zu berechnen. aber boch porauszuseben. Mir tam er zur glücklichen Stunde: feine erfte geiftliche Sandlung mar die Taufe meines zweiten Entels, beffen unentwickeltes Wefen mir icon manches Gute vorzudeuten ichien. Weheimer hofrat Blumenbach und Familie erfreuten uns einige Tage burch ihre Gegenwart; er, immer ber heitere, umfichtige, fenntnisreiche Mann von unerloschnem Gedachtnis, felbständig, ein mabrer Repräfentant ber großen gelehrten Auftalt, als beren bochft bebeutenbes Mitglied er fo viele Jahre gewirft hatte. Die lieben Berwandten, Rat Schloffer und Gattin, von Frankfurt am Main tommend, hielten sich einige Tage bei uns auf, und bas vieljährig thatige freundschaftliche Berhaltnis fonnte fich burch perfonliche Gegenwart nur zu höherem Bertrauen fteigern. Geheimerat Bolf belebte bie gründlichen litterarischen Studien burch feinen belehrenden Biberfpruchsgeift, und bei feiner Abreife traf es fich zufällig, baß er ben nach halle berufenen Dr. Reifig als Gesellschafter mit bahin nehmen tonnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen sehr ungern scheiben sah. Dr. Küchelbeder von Betersburg, von Quandt und Gemahlin, von Arnim und Maler Auhl brachten burch die interessantischen Unterhaltungen große Mannigsaltigleit in unsere geselligen Tage.

Bon seiten unserer fürstlichen Familie erfreute uns die Gegenwart Herzog Bernhards mit Gemahlin und Nachsommenschaft; satzu gleicher Zeit aber sollten durch eine unglückliche Beschädigung unserer Frau Großherzogin, indem sie bei einem unversehenen Ausgleiten den Arm brach, die sämtlichen Ihrigen in Kummer und Sorge versetzt werden.

Nachträglich will ich noch bemerten, daß Ende Septembers bie Revolution in Portugal ausbrach; daß ich perfonlich einem Geschäft entging, beffen Uebernahme bei großer Berantwortlichkeit mich mit unübersehbarem Berdruß bedrohte.

### 1821.

Bu eigenen Arbeiten fand fich manche Beranlassung. Bieljährige Reigung und Freundschaft des Grafen Brühl verlangte zu Eröffnung des neuen Berliner Schauspielhauses einen Prolog, der benn wegen dringender Zeit gleichsam aus dem Stegreise ersunden und ausgeführt werden mußte. Die gute Wirtung war auch mir höchst erfreulich; denn ich hatte die Gelegenheit erwünscht gesunden, dem werten Berlin ein Zeichen meiner Teilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faste barauf die Baralipomena wieder an. Unter bieser Mubrit verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungedruckt oder ungesammelt vorhanden sein mag. Sie zu ordnen und, da viel Gelegenheitsgedichte darunter sind, sie zu kommentieren pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine solche Arbeit in die Länge nicht anziehen kann.

Auch zahme Tenien brachte ich zusammen; benn ob man gleich seine Dichtungen überhaupt nicht burch Berdruß und Widerwärtiges entstellen soll, so wird man sich doch im einzelnen manchmal Luft machen; von kleinen auf diese Beise entstehenden Probuktionen sonderte ich die läßlichsten und stellte sie in Pappen zusammen.

Schon seit einigen Jahren hatte mich die Wolfenbildung nach Howard beschäftigt und große Borteile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Ehrengedächtnis in vier Strophen, welche bie Hauptworte seiner Terminologie enthielten; auf Ansuchen Londoner Freunde sodann noch einen Eingang von drei Strophen, zu besserer Bollständigseit und Verdeutlichung des Sinnes.

Lord Byrons Invektive gegen die Sdinburger, die mich in vielfachem Sinne interesserte, sing ich an zu übersetzen, doch nötigte mich die Unkunde der vielen Partikularien, bald innezuhalten. Desto leichter schrieb ich Gedichte zu einer Sendung von Tischbeins Beichnungen, und eben dergleichen zu Landschaften, nach meinen Skizzen radiert.

Hierauf ward mir das unerwartete Glück, Ihro des Großfürsten Nikolaus und Gemahlin Alexandra kaiserliche Hoheit, im Geleit unserer gnädigsten Herrschaften, bei mir in Haus und Garten zu verehren. Der Frau Großfürstin kaiserliche Hoheit vergönnten, einige poetische Zeilen in das zierlich-prächtige Album verehrend einzuzeichnen.

Auf Anregung eines teilnehmenden Freundes suchte ich meine in Druck und Manustript zerstreuten naturwiffenschaftlichen Gedichte zusammen und ordnete sie nach Bezug und Folge.

Endlich ward eine indische, mir längst im Sinne schwebende, von Beit zu Zeit ergriffene Legende wieder lebendig, und ich suchte sie völlig zu gewältigen.

Geh' ich nun von der Poesie zur Prosa hinüber, so habe ich zu erzählen, daß die Wanderjahre neuen Anteil erregten. Ich nahm das Manustript vor, aus einzelnen zum Teil schon abgedruckten kleinen Erzählungen bestehend, welche, durch Wanderungen einer bekannten Gestalt verknüpst, zwar nicht aus einem Stück, aber doch in einem Sinn erscheinen sollten. Es war wenig daran zu thun, und selbst der widerstrebende Gehalt gab zu neuen Gedanken Anlaß und ermutigte zur Ausssührung. Der Druck war mit Januar angesangen und in der Hälfte Mai beendigt.

Kunft und Altertum III. Band 2. Heft behandelte man zu gleicher Zeit und legte darin manches nieder, was gebildeten Freunden angenehm fein sollte.

Sonderbar genug ergriff mich im Borübergehen der Trieb, am vierten Bande von Wahrheit und Dichtung zu arbeiten; ein Dritteil davon ward geschrieben, welches freilich einladen sollte, das übrige nachzubringen. Besonders ward ein angenehmes Abenteuer von Lilis Geburtstag mit Neigung hervorgehoben, anderes bemerkt und ausgezeichnet. Doch sah ich mich bald von einer solchen Arbeit, die nur durch liebevolle Bertraulichkeit gelingen kann, durch anderweitige Beschäftigung zerstreut und abgelenkt.

Einige Novellen wurden projektiert: die gefährliche Nachläffigkeit, verderbliches Zutrauen auf Gewohnheit und mehr dergleichen ganz einfache Lebensmomente aus herkommlicher Gleichgültigkeit heraus und auf ihre bedeutende Söhe hervor gehoben.

In ber Mitte November ward an ber Kampagne von 1792 angefangen. Die Sonderung und Berknüpfung bes Borliegenden erforderte alle Aufmerkamkeit; man wollte durchaus wahr bleiben und zugleich den gebilhrenden Euphemismus nicht versaumen. Runft und Altertum III. Band 3. heft verfolgte gleichfalls seinen Beg; auch leichtere Bemühungen, wie etwa die Borrede zum deutschen Gil-Blas, kleinere Biographieen zur Trauerloge, gelangen freundlich in ruhigen Zwischenzeiten.

Bon außen, auf mich und meine Arbeiten bezüglich, erschien gar manches Angenehme. Eine Uebersetzung von Howards Schrengebächtnis zeigte mir, daß ich auch den Sinn der Engländer getroffen und ihnen mit der Hochschäufung ihres Landsmannes Freude gemacht. Dr. Nochden, bei dem Museum in London angestellt, übersetzt kommentierend meine Abhandlung über da Bincis Abendmahl, die er in trefslicher Ausgabe, auf daß zierlichste gebunden, übersendet. Namcaus Nesse wird in Paris übersetzt und einige Zeit sür das Original gehalten; und so werden auch meine Theaterstücke nach und nach übertragen. Weine Teilnahme an fremder wie an beutscher Litteratur kann ich solgendermaßen bewähren.

Man erinnert sich, welch ein schmerzliches Gefühl über die Freunde der Dichtkunst und des Genusses an derselben sich verbreitete, als die Persönlichkeit des homer, die Einheit des Urhebers jener weltberühmten Gedichte, auf eine so fühne und tüchtige Beise bestritten wurde. Die gebildete Menscheit war im tiefsten aufgeregt, und wenn sie schon die Gründe des höchst bedeutenden Gegners nicht zu entkräften vermochte, so konnte sie doch den alten Sinn und

Erieb, sich hier nur eine Quelle zu benken, woher so viel Köstliches entsprungen, nicht ganz bei sich auslöschen. Dieser Kampf währte nun schon über zwanzig Jahre, und es war eine Umwälzung der ganzen Weltgesinnung nötig, um der alten Borstellungsart wieder einigermaßen Luft zu machen.

Aus dem Zerstörten und Zerstücken wünschte die Wehrheit der klassisch Gebildeten sich wieder herzustellen, aus dem Unglauben zum Glauben, aus dem Sondern zum Bereinen, aus der Kritik zum Genuß wieder zu gelangen. Eine frische Jugend war herangewachsen, unterrichtet wie lebenslustig; sie unternahm mit Mut und Freiheit den Borteil zu gewinnen, dessen wir in unsrer Jugend auch genossen hatten, ohne die schärsste Untersuchung selbst den Schein eines wirksamen Ganzen als ein Ganzes gelten zu lassen. Die Jugend liebt das Zerstückelte überhaupt nicht; die Zeit hatte sich in manchem Sinne kräftig hergestellt, und so sühlte man schon den früheren Geist der Bersöhnung wiederum walten.

Schubarths Ideen über Homer wurden laut; seine geistreiche Behandlung, besonders die herausgehobene Begünstigung der Trojaner, erregten ein neues Interesse, und man fühlte sich dieser Art, die Sache anzusehn, geneigt. Ein englischer Aufsat über Homer, worin man auch die Sinheit und Unteilbarkeit jener Gedichte auf eine freundliche Weise zu behaupten suchte, kam zu gelegener Zeit, und ich, in der Ueberzeugung, daß, wie es ja bis auf den heutigen Tag mit solchen Werken geschieht, der letzte Redakteur und sinnige Abschreiber getrachtet habe, ein Ganzes nach seiner Fähigkeit und Ueberzeugung herzustellen und zu überliefern, suchte den Auszug der Ilas wieder vor, den ich zu schnellerer Uebersicht derselben vor vielen Jahren unternommen hatte.

Die Fragmente Phaëthons, von Ritter hermann mitgeteilt, erregten meine Produttivität. Ich ftubierte eilig manches Stück bes Euripibes, um mir ben Sinn dieses außerordentlichen Mannes wieder zu vergegenwärtigen. Professor Göttling übersetzt bie Fragmente, und ich beschäftigte mich lange mit einer möglichen Ergänzung.

Aristophanes von Boß gab uns neue Ausichten und ein frisches Interesse an dem seltsamsten aller Theaterdichter. Plutarch und Appian werden studiert, diesmal um der Triumphzüge willen, in Absicht, Mantegnas Blätter, deren Darstellungen er offenbar aus den Alten geschöpft, besser würdigen zu können. Bei diesem Aulaß

ward man zugleich in den höchst wichtigen Ereignissen und Zuständen der römischen Geschichte hin und her geführt. Bon Anebels Uebersetzung des Lucrez, welcher nach vielfältigen Studien und Bemühungen endlich heraustam, nötigte zu weiteren Betrachtungen und Studien in demselben Felde; man ward zu dem hohen Stande der römischen Kultur ein halbes Jahrhundert vor Christi Geburt und in das Berhältnis der Dicht- und Redefunst zum Ariegs- und Staatswesen genötigt. Dionys von Halitarnaß konnte nicht versäumt werden, und so reizend war der Gegenstand, daß mehrere Freunde sich mit und an demselben unterbielten.

Nun war der Anteil an der englischen Litteratur durch vielfache Bücher und Schriften, besonders auch durch die Hüttnerischen höchst interessanten handschriftlichen Berichte, von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Byrons früherer Kamps gegen seine schwachen und unwürdigen Rezensenten brachte mir die Namen mancher seit dem Ansange des Jahrhunderts merkwürdig gewordener Dichter und Prosaisten vor die Seele, und ich las daher Jacobsons biographische Chrestomathie mit Ausmertsamteit, um von ihren Zuständen und Talenten das Genauere zu ersahren. Lord Byrons Marino Fasieri, wie sein Mansred, in Dörings Uebersetzung, hielten uns jenen werten außerordentlichen Mann immer vor Augen. Kenisworth von Walter Scott, statt vieler andern seiner Romane ausmerksam gelesen, ließ mich sein vorzügliches Talent, Historisches in lebendige Anschauung zu verwandeln, bemerken und überhaupt als höchst gewandt in dieser Dicht- und Schreibart anerkennen.

Unter Bermittlung bes Englischen, nach Anleitung bes werten Professor Kosegarten, wandte ich mich wieder eine Zeit lang nach Indien. Durch seine genaue Uebersetzung des Anfangs von Megha-Duta kam dieses unschätzbare Gedicht mir wieder lebendig vor die Seele und gewann ungemein durch eine so treue Annäherung. Auch Nala studierte ich mit Bewunderung und bedauerte nur, daß bei uns Empsindung, Sitten und Denkweise so verschieden von jener östlichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Werk unter uns nur wenige, vielleicht nur Leser vom Fache sich gewinnen möchte.

Bon spanischen Erzeugnissen nenne ich zuvörderst ein bedeutendes Bert: Spanien und die Revolution. Ein Gereifter, mit den Sitten ber halbinfel, den Staats-, hof- und Finanzverbaltniffen

gar wohl bekannt, eröffnet uns methobisch und zuverlässig, wie es in ben Jahren, wo er selbst Zeuge gewesen, mit den innern Berhältnissen ausgesehen, und gibt uns einen Begriff von dem, was in einem
solchen Lande durch Umwälzungen bewirkt wird. Seine Art, zu
schauen und zu denken, sagt dem Zeitgeist nicht zu; daher sekreiert
dieser das Buch durch ein unverbrüchliches Schweigen, in welcher Art
von Inquisitionszensur es die Deutschen weit gebracht haben.

Zwei Stücke von Calberon machten mich sehr glücklich: ber absurbeste Gegenstand in Aurora von Copacavana; ber vernunst- und naturgemäßeste, die Tochter der Luft, beide mit gleichem Geist und überschwenglichem Talent behandelt, daß die Macht des Genies in Beherrschung alles Widersprechenden daraus aufs kräftigste hervorleuchtet und den hohen Wert solcher Produktionen doppelt und dreifach beurkundet.

Sine spanische Blumenlese, durch Gefälligkeit des Herrn Perthes erhalten, war mir höchft erfreulich; ich eignete mir daraus zu, was ich vermochte, obgleich meine geringe Sprachkenntnis mich dabei manche Hinderung erfahren ließ.

Aus Italien gelangte nur wenig in meinen Kreis: Ilbegonda von Grosse erregte meine ganze Ausmerksamkeit, ob ich gleich nicht Beit gewann, öffentlich darüber etwas zu sagen. Hier sieht man die mannigsaltigste Wirksamkeit eines vorzüglichen Talents, das sich großer Ahnherren rühmen kann, aber auf eine wundersame Weise. Die Stanzen sind ganz fürtrefslich, der Gegenstand modern unerfreulich, die Ausschlichung höchst gebildet nach dem Charakter großer Borgänger: Tassos Anmut, Ariosis Gewandtheit, Dantes widerwärtige, oft abscheuliche Großheit, eins nach dem andern wickelt sich ab. Ich mochte das Werk nicht wieder lesen, um es näher zu beurteilen, da ich genug zu thun hatte, die gespensterhaften Ungeheuer, die mich bei der ersten Lesung verschüchterten, nach und nach aus der Einbildungskraft zu vertilgen.

Desto willtommener blieb mir Graf Carmagnola, Trauerspiel - von Manzoni, einem wahrhaften, klar auffassenen, innig durchbringenden, menschlich fühlenden, gemütlichen Dichter.

Bon ber neuern beutschen Litteratur durft' ich wenig Kenntnis nehmen; meist nur, was sich unmittelbar auf mich bezog, konnt' ich in meine übrige Thätigkeit mit aufnehmen. Zaupers Grundzüge zu einer beutschen theoretisch-praktischen Boetik brachten mich mir felbft entgegen und gaben mir, wie aus einem Spiegel, gu manchen Betrachtungen Anlag. 3ch fagte mir: Da man ja doch zum Unterrichte ber Augend und zur Ginleitung in eine Sprache Chreftomathieen anwendet, fo ift es gar nicht übel gethan, fich an einen Dichter zu halten, ber mehr aus Trieb und Schicffal, benn aus Bahl und Borfat dabin gelangt, felbft eine Chreftomathie ju fein: benn ba findet fich im gangen boch immer ein aus bem Studium vieler Borganger gebilbeter Ginn und Geschmad. Diefes beschränkt feineswegs ben jungeren Dann, ber einen folchen Bang nimmt, fonbern nötigt ibn, wenn er fich lange genug in einem gemiffen Rreife eigensinnig umbergetrieben bat, jum Ausflug in die weite Belt und in die Ferne ber Reitalter, wie man an Schubarth feben tann, ber fich eine gange Beile in meinem Begirt enthielt und fich badurch nur gestärtt fand, nunmehr bie schwierigsten Brobleme bes Altertums anzugreifen und eine geiftreiche Lofung zu bewirfen. Dem guten Zauper sagte ich manches, was ihm forderlich sein konnte, und beantwortete feine Aphorismen, Die er mir im Manuffript gufenbete. mit turgen Bemertungen, für ihn und andere nicht ohne Ruten.

Die Neigung, womit Dr. Kannegießer meine Hargreise zu entziffern suchte, bewog mich, in meine früheste Zeit zurudzugehen und einige Aufschlüffe über jene Spoche ju geben.

Ein Manustript aus dem funfzehnten Jahrhundert, die Legende ber heiligen Dreikonige ins Märchenhasteste behnend und ausmalend, hatte mich, da ich es zufällig gewann, in manchem Sinne interessert. Ich beschäftigte mich damit, und ein geistreicher junger Mann, Dr. Schwab, mochte es übersetzen. Dieses Studium gab Anlaß zu Betrachtung, wie Märchen und Geschichten epochenweise gegen und durch einander arbeiten, so daß sie schwer zu sondern sind und man sie durch ein weiteres Trennen nur weiter zerstört.

Jebesmal bei meinem Aufenthalt in Böhmen bemüht' ich mich einigermaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im allgemeinsten. Diesmal las ich wieder Zacharias Theobasdus' Hufstenkrieg und ward mit Strausth Respublica Bohemiae, mit der Geschichte des Verfassers selbst und dem Werte des Werks, zu Vergnügen und Belehrung, näher bekannt. Durch die Ordnung der akademischen Bibliothek zu Jena wurde auch eine Sammlung sliegender Blätter des sechzehnten Jahrhunderts dem Gebrauch zugänglich; einzelne Nachrichten, die man in Ermangelung von Zeitungen dem Publikum mitteilte, wo man unmittelbar mit dem ursprünglichen Faktum genauer bekannt wurde als jetzt, wo jedesmal eine Partei uns dasjenige mitteilt, was ihren Gesinnungen und Absichten gemäß ist, weshalb man erst hinterdrein die Tagesblätter mit Nutzen und wahrer Einsicht au lesen in den Fall kommt.

Die unschäthare Boissersesche Sammlung, die uns einen neuen Begriff von früherer niederdeutscher Kunstmalerei gegeben und so eine Lücke in der Kunstgeschichte ziemlich ausgestüllt hat, sollte denn auch durch trefsliche Steindrische dem Abwesenden bekannt und der Ferne sogleich angelockt werden, sich diesen Schätzen persönlich zu nähern. Strixner, schon wegen seiner Münchner Arbeiten längst gerühmt, zeigte sich auch hier zu seinem großen Borteil; und obgleich der auffallende Wert der Originalbilder in glänzender Färbung besteht, so lernen wir doch hier den Gedausen, den Ausdruck, die Zeichnung und Zusammensehung kennen und werden, wie mit den oberdeutschen Künstlern durch Kupferstiche und Holzschnitte, so hier durch eine neuerfundene Nachbildungsweise auch mit den bisher unter uns kaum genannten Weistern des funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts vertraut. Jeder Aupferstichsammler wird sich diese Heste gern anschaffen, da in Betracht ihres innern Wertes der Breis silr mäßig zu achten ist.

So erschienen uns denn auch die Hamburger Steindrücke, meist Porträts, in Bortrefflichkeit von zusammen lebenden und arbeitenden Künstlern unternommen und ausgeführt. Wir wünschen einem jeden Liebhaber Glück zu auten Abdrücken derselben.

Bieles andere, was die Zeit hervorbrachte und was wohl für grenzenlos angesprochen werden tann, ift an anderem Orte genannt und gewürdigt.

Nun wollen wir noch einer eigenen Bemühung gebenken: eines Beimarisch-lithographischen Heftes mit erklärendem Text, das wir unter dem Titel einer Pinakothek herausgaben. Die Absicht war, manches bei uns vorhandene Mitteilungswerte ins Publikum zu bringen. Wie es aber auch damit mochte beschaffen sein, dieser kleine Bersuch erwarb sich zwar manche Gönner, aber wenig Räufer und ward nur langsam und im stillen fortgesetzt, um den wackeren Künstler nicht ohne Uedung zu lassen und eine Technik lebendig zu erhalten, welche zu fördern ein jeder Ort, groß oder klein, sich zum Borteil rechnen sollte.

Run aber brachte die Aupferstecherfunft nach langem Erwarten

uns ein Blatt von der größten Bedeutung. Hier wird uns in schönster Klarheit und Reinlichkeit ein Bild Raphaels überliefert, aus den schönsten Jünglingsjahren; hier ist bereits so viel geleistet, als noch zu hoffen. Die lange Zeit, welche der überliefernde Aupferstecher Longhi hierauf verwendet, muß als glücklich zugebracht angesehen werden, so daß man ihm den dabei errungenen Gewinn gar wohl gönnen mag.

Bon Berlin tamen uns fast zu gleicher Zeit Musterblätter für handwerter, die auch wohl einem jeden Künstler höchst willtommen sein müßten. Der Zweck ist ebel und schön, einer ganzen großen Nation das Gefühl des Schönen und Reinen auch an unbelebten Formen mitzuteilen; daher ist an diesen Mustern alles musterhaft: Wahl der Gegenstände, Zusammenstellung, Folge und Bollständigkeit — Tugenden, welche zusammen, diesem Ansange gemäß, sich in den zu wünschenden Geften immer mehr offenbaren werden.

Nach so trefslichen ins Ganze reichenden Arbeiten darf ich wohl eines einzelnen Blattes gedenken, das sich zunächst auf mich bezieht, doch als Kunstwerk nicht ohne Berdienst bleibt; man verdankt es der Bemühung, welche sich Dawe, ein englischer Maler, bei seinem längeren hiesigen Ausenthalt um mein Porträt gegeben; es ist in seiner Art als gelungen anzusprechen und war es wohl wert, in England sorgfältig gestochen zu werden.

In die freie Welt wurden wir durch Canbichaftszeichnungen bes herrn David heß aus Burich hinausgeführt. Gine fehr schön tolorierte Aquatintenfolge brachte uns auf ben Weg über ben Simplon, ein Koloffalbau, der zu seiner Zeit viel Rebens machte.

In ferne Regionen versetzten uns die Zeichnungen zu des Prinzen von Neuwied Durchlaucht brafilianischer Reise: das Bundersame ber Gegenstände schien mit der künftlerischen Darftellung zu wetteifern.

Roch einer Künstelei muß ich gebenken, die aber als rätselhaft jeben guten erfinderischen Kopf in Anspruch nahm und beunruhigte: es war die Erfindung, eine Kupfertafel nach Belieben größer ober kleiner abzudrucken. Ich dergleichen Probeblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachtet der Unwahrscheinlichkeit, doch bei näherer Untersuchung überzeugen, der größere und kleinere Abdruck seine wirklich als eines Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von ber Malerei einiges Bebeutenbe ju melben, fo verfehlen wir nicht zu eröffnen, bag, als auf bobere Beranlaffung bem talentreichen Hauptmann Raabe nach Italien bis Neapel zu gehen Mittel gegönnt waren, wir ihm den Auftrag geben konnten, verschiedenes zu kopieren, welches zur Geschichte des Kolorits merkwürdig und für diesen wichtigen Kunstteil selbst förderlich werden möchte. Was er während seiner Reise geleistet und ins Baterland gesendet, sowie das nach Bollendung seiner Wanderschaft Mitgebrachte, war gerade der lobenswürdige Beitrag, den wir wünschten. Die Aldobrandinische Hochzeit in ihrem neusten Zustande, die unschätzbaren Tänzerinnen und Bacchischen Centauren, von deren Gestalt und Zusammensetzung man allenfalls im Norden durch Aupferstiche unterrichtet wird, sah man jetzt gefärbt und konnte auch hier den großen antiken Geschmacksinn freudig bewundern. Solche Bemühung wollte freilich beutschen, von modernem Irrsal befangenen Kunstillungern nicht einsschied, werben; weshalb man denn sowohl sich selbst als den verständigen Künstler zu beruhigen wuste.

Angenähert dem antiken Sinne, erschien uns darauf Mantegnas Triumphzug abermals höchst willtommen; wir ließen, gestützt auf den eigenhändigen Kupferstich des großen Künstlers, das zehnte, hinter den Triumphwagen bestimmte Blatt in gleicher Art und Größe zeichnen und brachten dadurch eine höchst lehrreich abgeschlossene Folge zur Anschaung.

Mit größter Sorgfalt in Zeichnung und Farbe nachgebilbete Kopieen alter Glasmalereien der St. Gereonstirche in Köln setzten jedermann in Berwunderung und gaben einen merkwürdigen Beleg, wie sich eine aus ihren ersten Elementen auftretende Kunst zu Erreichung ihrer Zwecke zu benehmen gewußt.

Anderes dieser niederbeutschen Schule, weiter heraustommend und ausgebildeter, ward uns durch die Freundlichkeit des Boissereschen Kreises zu teil, wie uns denn auch später von Kassel ein neueres, zu dem Alten zurüchstrebendes Kunstbemühen vor Augen tam, drei singende Engel von Ruhl, welche wir wegen ausstührlicher Genauigkeit besonderer Aufmerksamkeit wert zu achten Ursache hatten.

Im Gegensatz jedoch von dieser strengen, sich selbst retardierenden Kunft tam uns von Antwerpen ein lebenslustiges Gemälde, Rubens als Jüngling, von einer schönen, stattlichen Frau dem alternden Lipfius vorgestellt, und zwar in dem unverändert aus jener Zeit her verbliebenen Zimmer, worin dieser auf seine Weise vorzügliche Mann als Revisor der Plantinischen Offizin gearbeitet hatte.

Unmittelbar stimmte hiezu eine Ropie nach ben Söhnen Rubens' in Dresben, welche Gräfin Julie von Egloffftein vor turzem lebhaft und glüdlich vollendet hatte. Bir bewunderten zu gleicher Zeit ihr höchst geübtes und ausgebildetes Talent in einem Zeichenbuche, worin sie Freundesporträte, sowie laudschaftliche Familiensitze mit so großer Gewandtheit als Natürlichteit eingezeichnet.

Endlich tam auch mein eigenes stodendes Talent zur Sprache, indem bedeutende und werte Sammler etwas von meiner Hand gerlangten, denen ich denn mit einiger Scheu willsahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinlichen Blättern in einen Band vereinigte: es waren die vom Jahre 1810, wo mich zum letztenmale der Trieb, die Natur nach meiner Art auszusprechen, monatelang belebte; sie durften für mich, des sonderbaren Umstands halber, einigen Wert haben.

In Bezug auf die Bautunst verhielt ich mich eigentlich nur historisch, theoretisch und kritisch. Oberbaudirektor Coudray, gründlich, gewandt, so thätig als geistreich, gab mir Kenntnis von den bei uns zu unternehmenden Bauten, und das Gespräch darüber war mir höchst sörderlich. Wir gingen manche bedeutende Kupferwerke zusammen durch, das neue von Durand: Partie graphique des Cours d'Architecture, an kurz vergangene Zeit erinnernd, Richardson The New Vitruvius Britannicus, und im einzelnen die stets musterhaften Zieraten Albertollis und Moreaus.

Höchst volltommen in biesem Fache war eine Zeichnung, mir von Berlin durch das Wohlwollen des Herrn Theaterintendanten 3ugesendet, die Dekoration, innerhalb welcher bei Eröffnung des Theaters der von mir versaßte Prolog gesprochen worden.

Boisserées Abhandlung über ben Kölner Dom rief mich in frühere Jahrhunderte zurück; man bedurfte aber das Manustript eher, als mir lieb war, und der mit augenblicklichem Interesse angesponnene Faden der Resterionen zerriß, dessen ben so eifriges Anknüpfen jedoch manchen Zufälligkeiten unterworfen sein möchte.

hatte man nun bort die altbeutsche Bautunft auf ihrem höchft geregelten Gipfel erblickt, so ließen andere Darstellungen, wie zum Beispiel die alten Baudenkmale im öfterreichischen Kaisertume, nur eine beim hergebrachten ins Willfürliche auslaufende Kunft seben.

An eine gute Zeit bieser Bauart erinnerte jedoch eine uralte justische Synagoge in Eger, einst zur chriftlichen Rapelle umgewandelt,

jetzt verwaist vom Gottesdienste des Alten und Reuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten hebräischen Inschrift hoch am Pfeiler war selbst einem durchreisenden studierten Juden nicht zu entzissern. Dieselbe Zweideutigkeit, welche sowohl die Jahres- als Bolkszahlen der Ebräer höchst unsicher läßt, waltet auch hier und hieß uns von sernerer Untersuchung abstehen.

In der Plastit zeigte sich auch einige Thätigkeit, wenn nicht im Bielen, doch im Bebeutenden; einige Buften in Gips und Marmor vom Hofbitbhauer Kaufmann erhalten Beifall, und eine kleinere Medaille mit Serenissimi Bilb in Paris zu fertigen ward besprochen und beraten.

Theorie und Kritit, auch sonstiger Einsluß verfolgte seinen Gang und nutzte bald im Engeren, bald im Breiteren. Ein Auffatz bes Weimarischen Kunstfreundes für Berlin, Kunstschulen und Atademieen betreffend, ein anderer auf Museen rücksichtlich, nach Ueberzeugung mitgeteilt, wenn auch nicht allerorten mit Billigung aufgenommen; eine Abhandlung über den Steindruck, die Meister solcher Kunst belobend, ihnen gewiß erfreulich: alles dieses zeigte von dem Ernst, womit man das Heil der Kunst von seiner Seite zu sördern mannigfaltig bedacht war.

Eine sehr angenehme Unterhaltung mit auswärtigen Freunden gewährte durch Bermittlung von Aupferstichen manche Betrachtung über Konzeption, höhere sowie technische Komposition, Erfinden und Geltendmachen der Motive. Der hohe Wert der Kupferstecherkunst in diesem historischen Sinne ward zugleich hervorgehoben und sie für ein Glück gehalten.

Die Musik versprach gleichfalls in meinem hänslichen Areise sich wieder zu heben. Alexander Boucher und Frau, mit Bioline und Harfe, setzen zuerst einen kleinen Areis versammelter Freunde in Berwunderung und Erstaunen, wie es ihnen nachher mit unserm und dem so großen und an alles Treffliche gewöhnten Berliner Publikum gelang. Direktor Eberweins und seiner Gattin musikalisch-produktive und aussihrende Talente wirkten zu wiederholtem Genuß, und in der Hälfte Mais konnte schon ein größeres Konzert gegeben werden. Rezitation und rhythmischen Bortrag zu vernehmen und anzuleiten, war eine alte, nie ganz erstorbene Leidenschaft. Zwei entschiedene Talente dieses Faches, Gräsin Julie Eglofsstein und Fräulein Abele Schopenhauer, ergösten sich, den Berliner Prolog

vorzutragen, jede nach ihrer Beise, jede die Boesie durchdringend und ihrem Charafter gemäß in siedenswürdiger Berschiedenheit darstellend. Durch die kenntnisreiche Sorgfalt eines längst bewährten Freundes, Hofrat Rochlik, kam ein bedachtsam geprüfter Streicherischer Flügel von Leipzig an; glücklicherweise: denn bald darauf brachte uns Zelter einen höchste Berwunderung erregenden Zögling, Felix Mendelssohn, dessen unglaubliches Talent wir ohne eine solche vermittelnde Mechanik niemals hätten gewahr werden können. Und so kam denn auch ein großes bedeutendes Konzert zustande, wobei unser nicht genug zu preisender Kapellmeister Hummel sich gleichfalls hören ließ, der sodann auch von Zeit zu Zeit durch die merkwürdissten Aussübungen den Besitz des vorzüglichen Instrumentes ins Unschätzbare zu erheben verstand.

Ich wende mich zur Naturforschung, und da hab' ich vor allem zu sagen, daß Purkinjes Werk über das Sehen in subjektiver hinficht mich besonders aufregte. Ich zog es aus und schrieb Noten dazu und ließ, in Absicht, Gebrauch davon in meinen Heften zu machen, die beigefügte Tasel topieren, welche mühlame und schwierige Arbeit der genaue Künstler gern unternahm, weil er in früherer Zeit durch ähnliche Erscheinungen geängstigt worden und nun mit Bergnügen ersuhr, daß sie als naturgemäß keinen krankhaften Zustand andeuteten.

Da auf dem reinen Begriff vom Trüben die ganze Farbenlehre beruht, indem wir durch ihn zur Anschauung des Urphänomens
gelangen und durch eine vorsichtige Entwicklung desselben uns über
die ganze sichtbare Welt aufgeklärt finden, so war es wohl der Mühe
wert, sich umzusehen, wie die verschiedenen Böller sich hierüber ausgebrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, roher oder zarter, in
der Beziehung sich näherer oder entsernterer Analogieen bedient.
Man suchte gewisse Wiener Trinkgläser habhaft zu werden, auf welchen
eine tribe Glasur das Phänomen schöner als irgendwo darstellte.

Berschiedenes Chromatische wurde zum vierten Hefte aus früheren Bapieren hervorgesucht, Bernardinus Telesius sowohl überhaupt als besonders der Farbe wegen fludiert. Seebecks Borsesung über die Wärme im prismatischen Sonnenbilde war höchst willsommen, und die früheren eigenen Borstellungen über diese merkwürdigen Erscheinungen erwachten wieder.

hofmechanitus Rörner beschäftigte fich, Flintglas zu fertigen,

stellte in seiner Werkstatt nach französischen Borschriften ein Instrument auf zu den sogenannten Bolarisationsversuchen; das Resultat derselben war, wie man sich schon lange belehrt hatte, fümmerlich, und merkwürdig genug, daß zu gleicher Zeit eine Fehde zwischen Biot und Arago laut zu werden anfing, woraus für den Wissenden die Nichtigkeit dieser ganzen Lehre noch mehr an den Tag kam.

Herr von Henning von Berlin besuchte mich; er war in die Farbenlehre, demzusolge, was ich mit ihm sprach, volltommen eingeweiht und zeigte Mut, öffentlich derselben sich anzunehmen. Ich teilte ihm die Tabelle mit, woraus hervorgehen sollte, was für Phänomene und in welcher Ordnung man bei einem chromatischen Bortrag zu schauen und zu beachten habe.

In der Kenntnis der Oberstäche unsres Erdbodens wurden wir sehr gefördert durch Graf Sternbergs Flora der Borwelt, und zwar deren erstes und zweites Stück. Hiezu gesellte sich die Pflanzentunde von Rhode in Breslau. Auch des Urstiers, der aus dem Hafleber Torsbruch nach Jena gebracht und dort aufgestellt wurde, ist wohl als eines der neuesten Zeugnisse der früheren Tiergestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urwelt hatte schon eines gleichen gedacht, und mir ward das besondere Bergnügen, mit Herrn Körte in Halberstadt bei dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Berhältnis zu erneuen.

Die Absicht Kefersteins, einen geologischen Atlas für Deutschland herauszugeben, war mir höchst erwünscht; ich nahm eifrig teil baran und war gern, was die Färbung betrifft, mit meiner Ueberzeugung beirätig. Leiber konnte durch die Gleichgültigkeit der ausführenden Techniker gerade dieser Hauptpunkt nicht ganz gelingen. Benn die Farbe zu Darstellung wesentlicher Unterschiede dienen soll, so müßte man ihr die größte Ausmerkamkeit widmen.

Die Marienbader Gebirgsarten sammelte man mit Sorgfalt; in Jena geordnet, wurden sie dann versuchsweise dem Publikum mitgeteilt, sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern, als auch Nachfolgern dergleichen an die hand zu geben. Sartorius übergab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten, von der Rhön sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Bulkan gewidmeten Abhandlung.

Auch in biesem Jahre lentte ich bie Aufmerkamteit meiner ichlefischen Freunde auf ben Prieborner gegliederten Saudstein, oder

wie man biese wundersame Gebirgsart nennen will, sowie auf die in früherer Zeit häusigen, aber nicht erkannten Blitzröhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweiselnd.

Im allgemeinsten wurde ich gefördert burch d'Aubuisson de Boissins, Geognosie, und durch Sorriot, Höhentarte von Europa.

Meteorologie ward steißig betrieben: Professor Bosselt that das Seinige; Kondukteur Schrön bildete sein Talent immer mehr auß; Hosmechanikus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf das sorgfältigste behilslich, und alles trug bei, die Absichten und Anordnungen des Fürsten möglichst zu befördern. Eine Instruktion stür die sämtlichen Beobachter im Großberzogtum ward ausgesetzt, neue Tabellen gezeichnet und gestochen; die atmosphärischen Beobachtungen in der Mitte April waren merkwürdig, sowie der Höskerauch vom 27. Juni. Der junge Preller brachte meine Bolkenzeichnungen ins Reine, und damit es an keinerlei Beobachtungen seichnungen ins Meine, und damit es an keinerlei Beobachtungen seichnungen beauftragte man den Jenaischen Türmer, auf gewisse Meteore ausmerksam zu sein. Indessen gaben die Dittmarischen Prophezeiungen viel zu reden, woraus aber weder Ruten noch Beisall hervorging.

Bollte man aussührlicher von der Belvederischen Thätigkeit in der Pflanzenkultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes Heft verwenden. Erwähnt sei nur, daß ein Palmenhaus zustande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Geschmack eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegengesetzte Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzeneremplare von der Inselville, welche durch Kummer und Dürstigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Berschwinden einer übrigens bekannten Begetation vors Auge setzten. Der Klot eines beschädigten und wieder zusammengewachsenen Baumstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederherstellungskraft der Natur Anlaß.

In Jena fing der botanische Garten an, sich nen belebt zu zeigen; der demselben vorgesetzte Hofrat Boigt, imgleichen der dabei angestellte Kunftgärtner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Borteil für sich und die Anstalt zurücklehrten.

Ich ließ mir angelegen sein, die beiden Bände zur Naturwissenschaft und Morphologie durch das vierte Heft abzuschließen, und behielt noch so viel Borrat übrig, um auch wohl ein folgendes vorzubereiten.

#### 1822.

Bur altbentschen Baukunst, zu Brüfung ihres Charakters burch Schäuung ihres Sinnes, zum Begriff ber Zeit, worin sie entstand, sührten mich zwei bedeutende Werke. Mollers beutsche Baudenkmale, beren erstes Heft nun geschlossen, lagen uns vor. Nach mehreren Probedrucken erschien auch das erste Heft des Boisserschen Domwerks. Ein großer Teil des Textes, den ich vorher im Manuskript studiert hatte, lag bei, und die Ueberzeugung bestätigte sich, daß zu richtiger Einsicht in dieser Sache Zeit, Religion, Sitte, Kunstsolge, Bedürfnis, Anlage der Jahrhunderte, wo diese Bauart überschwengslich ausgedehnt in Anwendung blühte, alles zusammen als eine große, lebendige Einheit zu betrachten sei. Wie sich nun an das Kirchtum auch das Kittertum anschloß, zu anderm Bedürfnis in gleichem Sinne, wollte ebenmäßig wohl erwogen sein.

Die Plastik brachte wenig, aber Bebeutenbes; die kleinere Mebaille mit Serenissimi Bild und der Juschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Paris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bacchus von Bronze, echt antik und von der größten Zierlichkeit, ward mir durch die Geneigtheit des Herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Welschland bis nach Kalabrien gekommen und hatte manches hübsche Kunstwerk anzuschaffen Gelegenheit. Weine Borliebe für solche Werke kennend, verehrte er mir das kleine Bild, welches, wie ich es ansehe, mich zu erheitern geeignet ist.

Tischbein, aus alter guter Neigung, überraschte mich burch eine Gemme mit Storch und Fuchs, Die Arbeit roh, Gedanke und Komposition gang vortrefflich.

Ich erhalte howards Klima von London, zwei Bände. Possells schreibt eine Rezension. Die inländischen Beobachtungen gehen nach allen Rubriten fort und werden regelmäßig in Tabellen gebracht. Direktor Bischof von Dürrenberge dringt auf vergleichende Barometerbeobachtungen, benen man entgegenkommt; Zeichnungen der Wolkengestalten wurden gesammelt, mit Ausmerksamkeit fortgesetzt. Beobachten und Ueberlegen gehen gleichen Schrittes, dabei wird durch symbolisch-graphische Darstellung der gleichförmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlaß, eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Quecksilbers innerhalb

erhalte ich von Redwis, manches andere von Tirol, wogegen ich den Freunden verschiedenes zusende. Herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende sowohl aus Savoyen als aus der Insel Elba und fernern Gegenden. Seine triftallographische Kenntnis war höchst förderlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Mineralien; wobei er denn die von ihm in Druck versaßten Aufsätze willig mitteilte und besprach.

Im Chromatifden marb mir großer Gewinn, indem endlich bie Soffnung ericbien, bag ein Jungerer Die Pflicht über fich nehmen wolle, Diefes michtige Rapitel burchzuführen und burchzufechten. Berr von henning besuchte mich und brachte bochft gludlich geratene entoptische Glafer, auch ichwarze Glasspiegel mit, welche verbunben burchaus alle wünschenswerten Phanomene ohne viel weitere Umständlichkeit vor die Augen bringen. Die Unterhaltung mar leicht; er batte bas Geschäft burchbrungen, und manche Frage, bie ibm übrig blieb, tonnt' ich ibm gar bald beantworten. Er erzählte von feinen Borlefungen, wie er es bamit gehalten, und zu benen er mir fcon die Ginleitung mitgeteilt. Bechselfeitig tauschte man Anficht und Berfuche; einen alteren Auffat über Brismen in Berbindung mit Linfen, die man im bisberigen Bortrag ju falichen Zweden augewendet, überlieferte ich ihm, und er bagegen regte mich an, bie dromatischen Aften und Baviere nunmehr volltommener und fachgemäßer zu ordnen. Diefes alles geschab im Berbft und gab mir nicht wenig Beruhigung.

Gin entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und fortgesendet, indessen die einsachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln auf einen neuen Beg leiteten, die Entdeckungen vermehrten, die Ausicht erweiterten und sodann zu der entoptischen Eigenschaft des schweizenden Eises Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidiert und abgedruckt; ein höchst sorgfältiges Instrument, die Phanomene der Lichtpolarisation nach französischen Grundsätzen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und ich hatte Gelegenheit, dessen Bau und Leistung vollkommen kennen zu lernen.

In der Zoologie förderte mich Carus, Urwirbel, nicht weniger eine Tabelle, in welcher die Filiation fämtlicher Wirbelverwandlungen anschaulich verzeichnet war. Hier empfing ich nun erst den Lohn für meine früheren allgemeinen Bemühungen, indem ich die von mir

nur geahnete Ausführung bis ins Einzelne vor Augen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich d'Altons frühere Arbeit über die Pferde wieder durchnahm und sodann durch dessen Pachyderme und Raubtiere belehrt und erfreut wurde.

Der hinter bem Ettersberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäftigte mich eine Zeit lang. Er ward in Jena aufgestellt, möglichst restauriert und zu einem Ganzen verbunden. Dadurch kam ich wieder mit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir bei dieser Gelegenheit manches Angenehme erwies.

Heinroths Anthropologie gab mir Auffcliffe über meine Berfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemüht war, mein naturwiffenschaftliches Heft zustande zu bringen.

herr Burtinje besuchte uns und gewährte einen entschiedenen Begriff von mertwürdiger Perfonlichkeit und unerhörter Anstrengung und Aufopferung.

Indem ich zu meiner eigenen Auftlärung Kundels Glasmacherkunft, die ich bisher in dusterem Borurteil und ohne wahre Schätzung betrachtet hatte, genauer zu kennen und anschaulicher zu machen wünschte, hatte ich manche Kommunikation mit Herrn Dr. Döbereiner, welcher mir die neusten Erfahrungen und Entdedungen mitteilte. Gegen Ende des Jahrs kam er nach Weimar, um vor Serenissimo und einer gebildeten Gesuschaft die wichtigen Versuche galvanisch-magnetischer wechselseitiger Einwirkung mit Augen sehen zu lassen und erklärende Bemerkungen anzuknüpsen, die bei kurz vorher erfreuendem Besuche des Herrn Prosessor Dersted nur um besto erwünschter sein mußten.

Was gesellige Mitteilungen betrifft, war dieses Jahr unserem Kreise gar wohl geraten. Zwei Tage der Woche waren bestimmt, unsern gnädigsten Herrschaften bei mir einiges Bedeutende vorzulegen und darüber die nötigen Auftlärungen zu geben. Hiezu fand sich benn jederzeit neuer Anlaß, und die Mannigfaltigkeit war groß, indem Altes und Neues, Kunstreiches und Wissenschaftliches jederzeit wohl ausgenommen wurde.

Jeben Abend fand sich ein engerer Kreis bei mir zusammen, unterrichtete Personen beiderlei Geschlechts; damit aber auch der Anteil sich erweitere, setzte man den Dienstag fest, wo man sicher war, eine gute Gesellschaft an dem Theetisch zusammenzusehen; auch vor-

zügliche, Geist und Herz erquickende Musik ward von Zeit zu Zeit vernommen. Gebisdete Engländer nahmen an diesen Unterhaltungen teil, und da ich außerdem gegen Mittag gewöhnlich Fremde auf kurze Zeit gern annahm, so blieb ich zwar auf mein Haus eingeschränkt, doch immer mit der Außenwelt in Berührung, vielleicht innerlicher und gründlicher, als wenn ich mich nach außen bewegt und zerstreut hätte.

Ein junger Bibliothet- und Archivsverwandter macht ein Repertorium über meine sämtlichen Werte und ungebrudten Schriften, nachdem er alles sortiert und geordnet hatte.

Bei biefer Gelegenheit fand sich auch ein vorläufiger Bersuch, die Chronit meines Lebens zu redigieren, der bisher vermißt war, wodurch ich mich ganz besonders gefördert sah. Ich setze gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, durch weitere Ausführung des Einzelnen.

Ban Brée aus Antwerpen sendete seine Hefte zur Lehre der Beichenkunst. Tischbeins homer VII. Stild tam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloty sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Wert gewann. Steindrücke von allen Seiten dauerten fort und brachten manches gute Bild zu unserer Kenntnis. Sinem Freund zusiede erklärte ich ein paar problematische Kupfer, Polidors Manna und ein Tizianisches Blatt, Landschaft, St. Georg mit dem Drachen und der ausgesetzen Schönheit. Mantegnas Triumphzug ward fernerweit redigiert.

Maler Kolbe von Duffelborf stellte hier einige Arbeiten aus und vollendete verschiedene Porträte; man freute sich, diesen wackern Mann, den man schon seit den Beimarischen Kunstausstellungen getannt, nunmehr persönlich zu schäften und sich seines Talents zu freuen. Gräfin Julie Egloffstein machte bedeutende Borschritte in der Kunst. Ich ließ die Radierungen nach meinen Stizzen austuschen und ausmalen, um sie an Freunde zu überlaffen.

Meyers Runftgeschichte ward ichlieflich munbiert und bem Druck angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgebachten und wohlgefühlten Auffat über Lanbichaftsmalerei in bem ichönen Sinne seiner eigenen Probuktionen.

# Biographische Einzelheiten.

## Bedeutung des Individuellen.

Das Judividuum geht verloren, das Andenken besfelben verschwindet, und doch ist ihm und andern daran gelegen, daß es erhalten werbe.

Jeber ist selbst nur ein Individuum und kann sich auch eigentlich nur fürs Individuelle interessieren. Das Allgemeine sindet sich von selbst, dringt sich auf, erhält sich, vermehrt sich. Wir benutzen's, aber wir lieben es nicht.

Wir lieben nur bas Individuelle; baher die große Freude an Borträgen, Bekenntniffen, Memoiren, Briefen und Anekoten abgeschiebener, selbst unbebeutender Menichen.

Die Frage, ob einer seine eigene Biographie schreiben durfe, ift höchst ungeschickt. Ich halte ben, ber es thut, für ben höflichsten aller Menschen.

Wenn sich einer nur mitteilt, so ist es ganz einerlei, aus was für Motiven er es thut.

Es ist gar nicht nötig, daß einer untadelhaft sei oder das Bortrefflichste und Tadelloseste thue, sondern nur, daß etwas geschehe, was dem andern nuten oder ihn freuen kann.

Man hat es Lavatern nicht gut aufgenommen, daß er sich so oft malen, zeichnen und in Aupfer stechen ließ und sein Bild überall herumstreute. Aber freut man sich nicht jetzt, da die Form dieses außerordentlichen Wesens zerstört ist, bei so mannigfaltigen, zu verschiedener Zeit gearbeiteten Nachbildungen im Durchschnitt gewiß zu wissen, wie er ausgesehen hat?

Dem seltsamen Aretin hat man es als ein halb Berbrechen angerechnet, baß er auf sich selbst Medaillen schlagen ließ und sie an Freunde und Gönner verehrte; und mich macht es glücklich, ein paar davon in meiner Sammlung zu besitzen und ein Bild vor mir zu haben, das er selbst anerkannt.

Bir find überhaupt von einer Seite viel zu leichtfinnig, bas individuelle Andenten in seinen mahrhaften Besonderheiten als ein Ganzes zu erhalten, und von ber andern Seite viel zu begierig, bas Einzelne, besonders bas heruntersetzende, zu erfahren.

## Seipziger Theater.

(1765-1768.)

Auf bem neuerhauten Theater erhielt natürlicherweise bas Schaufpiel neue Aufmunterung und Belebung. Die Rochische Gefellichaft batte Berbienst genug, um bas Bublitum zu beschäftigen und zu unterbalten. Dan wollte ein beutsches Theater auch mit einem patriotischen Stud anfangen und mabite, ober vielmehr man nahm biezu ben hermann von Schlegel, ber nun freilich, ungeachtet aller Tierhaute und anderer animalischen Attribute, febr troden ablief: und ich, ber ich gegen alles, mas mir nicht gefiel ober miffiel, mich fogleich in eine prattifche Opposition fette, bachte nach, mas man bei jo einer Belegenheit hatte thun follen. 3ch glaubte einzuseben, bag folde Stude in Beit und Befinnung ju weit von uns ablagen, und fuchte nach bedeutenden Gegenständen in ber fpatern Beit, und fo war biefes ber Beg, auf bem ich einige Jahre fpater ju Bot von Berlichingen gelangte. Roch, ber Direktor, war burch fein bobes Alter von der Buhne bispenfiert. Ich habe ihn nur zweimal in bem obgedachten hermann und bann einmal als Rrifpin gefeben. wo er noch eine trockene Seiterkeit und eine gewisse fünftlerische Gewandtheit zu zeigen wußte. Brudner, als erfter Liebhaber, batte unfern gangen Beifall, weniger Demoifelle Steinbrecher, welche uns als Liebhaberin zu falt ichien. Gine Madame Starte mar in ben Mutterrollen wohl aufgenommen. Der übrigen Gestalten erinnere ich mich nicht mehr, aber besto beffer bes lebhaften Ginbrucks, ben eine Demoiselle Schulze auf uns machte, die mit ihrem Bruber, bem Ballettmeister, bei uns anlangte. Gie war nicht groß, aber nett;

schöne schwarze Augen und Haare; ihre Bewegungen und Rezitation vielleicht zu scharf, aber boch burch die Anmut ber Jugend gemilbert. Sie jog uns in die Buhne, fo oft fie fpielte, und ihre Darftellung von Romeo und Julie von Beife ift mir noch gang gegenwärtig. besonders wie fie in dem weißen Atlastleide aus dem Sarge flieg und fich fodann ber Monolog bis jur Bifion, bis jum Wahnfinn steigert. Wenn fie die Ottern, welche fie an fich hinauftriechend mahnte, mit lebhafter Bewegung ber Sand wegzuschleubern ichien. war ein unendliches Beifallflatichen ihr Lohn; ja, fie hatte burch ihre tragischen Tugenden uns bergestalt gewonnen, daß wir fie in feiner mindern Rolle, am wenigsten aber als Tangerin feben wollten und fie bavon fogar in fleinen ausgestreuten Berfen abzumahnen gebachten. Die nachber als Mara fo bekannt geworbene Schmebling befand fich mit ihrem Bater gleichfalls in Leipzig und erregte allgemeine Bewunderung. Dagegen hatte Corona Schröter, ob fie gleich mit jener es nicht an Stimme und Talent aufnehmen fonnte, wegen ihrer ichonen Gestalt, ihres volltommen fittlichen Betragens und ibres ernsten, anmutigen Bortrags eine allgemeine Empfindung erregt, welche fich, je nachdem die Berfonen waren, mehr ober weniger als Reigung, Liebe, Achtung ober Berehrung ju äußern pflegte. Berichiebene ihrer Anbeter machten mich jum Bertrauten und erbaten fich meine Dienste, wenn fie irgend ein Godicht gu Ehren ihrer Angebeteten beimlich wollten bruden und ansftreuen laffen. Die Schröter und Schmehling, habe ich oft in Saffeschen Oratorien neben einander fingen boren, und die Bagichalen bes Beifalls ftanben für beibe immer gleich, indem bei ber einen die Runftliebe, bei ber andern bas Gemut in Betrachtung fam.

## Lenz.

Späte Bekanntschaft mit ihm, in den letzten Monaten.
Seine Gestalt, sein Wesen.
Seine Bestimmung in Straßburg.
Hosmeister von ein paar kurländischen Edelleuten.
Seltsamstes und indefinibelstes Individuum.
Neben seinem Talent, das von einer genialen, aber baroden Ansicht der Welt zeugte, hatte er ein travers, das darin bestand,

alles, auch das Simpelfte, durch Intrigue zu thun, bergestalt, daß er sich Berhältnisse erst als Migverhältnisse vorstellte, um sie durch politische Behandlung wieder ins Gleiche zu bringen. In dem Umgang mit seinen Freunden, Eleven und Bekannten war es seine Art, sich die närrischesten Irrwege auszusinnen, um aus nichts etwas zu machen, und ohne in der damaligen Epoche etwas Böses oder Schölliches zu wollen, sibte er sich doch immer dergestalt, um in der Folge bei andern Zwecken, die er sich vorsetzen mochte, auf die tollste Weise zu einer Art von Schelmen zu werden. Wobei ihm, in Absicht auf Beurteilung und Imputation, immer seine Halbnarrheit, ein gewisser von jedermann anerkannter, bedauerter, ja geliebter Wahnsinn zu statten kam.

Sein näher Berhaltnis ju mir fallt in bie folgenbe Epoche.

3d befuchte auf bem Bege Friederite Brion; finde fie wenig verandert, noch fo gut, liebevoll, gutraulich, wie fonft, gefaßt und felbständig. Der größte Teil ber Unterhaltung mar über Lengen. Diefer batte fich nach meiner Abreife im Saufe introduziert, von mir. mas nur möglich mar, ju erfahren gesucht, bis fie endlich baburd. baß er fich bie größte Dlube gab, meine Briefe zu feben und zu erhaschen, mißtrauisch geworden. Er hatte fich indeffen nach feiner gemöhnlichen Beife verliebt in fie gestellt, weil er glaubte, bas fei ber einzige Beg, binter bie Bebeimniffe ber Mabden gu tommen: und ba fie, nunmehr gewarnt, ichen, feine Befuche ablehnt und fich mehr gurudgieht, fo treibt er es bis gu ben lacherlichften Demonstrationen bes Selbstmords, ba man ihn benn für halbtoll erklaren und nach ber Stadt ichaffen tann. Gie flart mich über bie Absicht auf, bie er gehabt, mir ju ichaben und mich in ber öffentlichen Meinung und fonft zu Grunde gu richten; weshalb er benn auch bamals bie Farce gegen Wieland bruden laffen.

## Wiederholte Spiegelungen.

An Drofeffor Make in Bonn.

Beimar, am 31. Januar 1823.

Um fiber bie nachrichten von Sefenheim meine Gebanten fürzlich auszusprechen, muß ich mich eines allgemein-phpfischen, im besondern

aber aus ber Entoptit hergenommenen Symbols bedienen; es wird bier von wiederholten Spiegelungen die Rebe fein.

- 1) Ein jugendlich seliges Wahnleben spiegelt sich unbewußt einbrücklich in bem Sungling ab.
- 2) Das lange Beit fortgehegte, auch wohl erneuerte Bild wogt immer lieblich und freundlich bin und ber, viele Rahre im Annern.
- 3) Das liebevoll früh Gewonnene, lang Erhaltene wird endlich in lebhafter Erinnerung nach außen ausgesprochen und abermals abgespiegelt.
- 4) Dieses Nachbild strahlt nach allen Seiten in die Welt aus, und ein schönes, edles Gemüt mag an dieser Erscheinung, als ware sie Birklichkeit, sich entzuden und empfangt davon einen tiefen Gindruck.
- 5) Hieraus entfaltet sich ein Trieb, alles, was von Bergangenheit noch berauszugaubern ware, zu verwirklichen.
- 6) Die Sehnsucht mächft, und um fie zu befriedigen, wird es unumgänglich nötig, an Ort und Stelle zu gelangen, um fich die Dertlichkeit wenigstens anzueignen.
- 7) hier trifft sich ber glüdliche Fall, baß an ber gefeierten Stelle ein teilnehmenber unterrichteter Mann gefunden wirb, in welchem bas Bilb sich gleichfalls eingebrückt hat.
- 8) hier entsteht nun in der gewissermaßen veröbeten Lokalität die Möglichkeit, ein Wahrhaftes wiederherzustellen; aus Trümmern von Dasein und Ueberlieferung sich eine zweite Gegenwart zu verschaffen und Friederiken von ehemals in ihrer ganzen Liebenswürdigteit zu lieben.
- 9) So kann fie nun, ungeachtet alles irdischen Dazwischentretens, sich auch wieder in der Seele des alten Liebhabers nochmals abspiegeln und demselben eine holde, werte, belebende Gegenwart lieblich erneuen.

Bebenkt man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Bergangene nicht allein lebendig erhalten, sondern sogar zu einem höheren Leben emporsteigern, so wird man der entoptischen Erscheinungen gedenken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, sondern sich erst recht entzünden, und man wird ein Symbol gewinnen dessen, was in der Geschichte der Künste und Wissenschaften, der Kirche, auch wohl der politischen Welt sich mehrmals wiederholt hat und noch täglich wiederholt.

#### An den Konful Schönborn in Allgier.

Frantfurt, ben 1. Juni 1774.

Am 25. Mai erhielt ich Ihren Brief, er machte uns allen eine längst erwartete Freude; ich schnitt mir gleich diese reine Feber, um Ihnen einen äquivalenten Bogen voll zu pfropfen, kann aber erst heut ben 1. Juni zum Schreiben kommen.

In ber Nacht vom 28. auf ben 29. Mai kam Fener aus in unfrer Indengasse, das schnell und gräßlich überhand nahm; ich schleppte auch meinen Tropfen Bassers zu, und die wunderbarsten, innigsten, mannigsaltigsten Empfindungen haben mir meine Mühe auf der Stelle besohnt. Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine Bolt wieder näher kennen gesernt und bin aber- und abermal vergewissert worden, daß das doch die besten Menschen find.

Ich banke Ihnen berglich, daß Sie so ins Einzelne Ihrer Reise mit mir gegangen find; bafür sollen Sie auch allerlei boren aus unserm Reiche. Ich habe Alopstoden geschrieben und ihm zugleich was geschickt; brauchen wir Mittler, um uns zu kommunizieren?

Allerhand Neues hab' ich gemacht. Gine Geschichte bes Titels: Die Leiben bes jungen Werthers, barin ich einen jungen Menfchen barftelle, ber, mit einer tiefen, reinen Empfindung und mahrer Benetration begabt, fich in schwärmenbe Traume verliert, fich burch Spefulation untergrabt, bis er gulett burch bagutretenbe ungludliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe gerruttet, fich eine Rugel por ben Ropf ichieft. Dann hab' ich ein Trauerspiel gearbeitet: Clavigo, moderne Anetbote bramatifiert, mit möglichfter Simplizität und Bergensmahrheit; mein Beld ein unbestimmter, halb groß- balb fleiner Menich, ber Benbant anm Beislingen im Bos. vielmehr Beislingen felbst in ber gangen Rundheit einer Sauptperson; auch finden fich bier Szenen, die ich im Bos, um bas Sauptintereffe nicht zu schwächen, nur andeuten tonnte. Auf Wieland hab' ich ein schändlich Ding bruden laffen, unterm Titel: Götter, Belben und Wieland, eine Farce. Ich turlupiniere ihn auf eine garftige Beise über seine Mattherzigkeit in Darftellung jener Riesengestalten ber markigen Fabelwelt. Ich will suchen, auch nach und nach bas Beug burch Gelegenheit nach Marfeille zu fpedieren; übers Deer fann bas Porto nicht viel tragen. Noch einige Plane ju großen Dramas hab' ich erfunden, das heißt, das interessante Detail dazu in der Natur gesunden und in meinem Herzen. Mein Casar, der euch nicht freuen wird, scheint sich auch zu bilden. Mit Kritit geb' ich mich gar nicht ab. Kleinigkeiten schick' ich an Claudius und Boie, davon ich diesem Brief einige beifügen will. Aus Franksurt bin ich nicht gekommen, doch hab' ich ein so verworren Leben geführt, daß ich neuer Empsindungen und Ideen niemals gemangelt habe. Bon der Ladung vergangener Leipziger Messen morgen. Für heute Abieu!

Am 8. Juni.

Ich fahre fort: Berber bat ein Wert bruden laffen: Aeltefte Urfunde bes Menschengeschlechts. Ich hielt meinen Brief inne, um Ihnen auch Ihr Teil übers Meer zu ichiden, noch aber bin ich's nicht imftande; es ift ein fo mpftisch weitstrahl-finniges Bange, eine in der Kulle verschlungener Beafte lebende und rollende Welt, daß weber eine Zeichnung nach verjungtem Magftab einigen Ausbruck ber Riesengestalt nachäffen ober eine treue Silhouette einzelner Teile melobisch spmpathetischen Rlang in ber Seele anschlagen fann. Er ift in die Tiefen seiner Empfindung hinabgestiegen, hat brin alle die hohe, beilige Rraft der simpeln Natur aufgewühlt und führt fie nun in bammernbem, wetterleuchtenbem, hier und ba morgenfreundlich lächelnben, orphischen Gefang vom Aufgang herauf über bie weite Welt, nachdem er vorher die Lasterbrut ber neuern Geister, De- und Atheisten, Philologen, Textverbesserer, Orientalisten 2c. mit Feuer und Schwefel und Flutsturm ausgetilget. Sonderlich wird Michaelis von Storpionen getotet. Aber ich bore bas Magistervolt ichon rufen: Er ift voll fugen Beins! und ber Landpfleger wiegt fich auf feinem Stuhle und fpricht: Du rafest! -

Sonst hab' ich nichts von der Messe kriegt, das der Worte unter uns wert wäre. Klopstocks Republik ist angekommen. Mein Exemplar hab' ich noch nicht. Ich substribierte außerhalb. Der Tröbelkrämer Merkurius fährt fort, seine philosophisch moralisch poetische Bijouteries, Etosses, Dentelles etc., nicht weniger Nürnberger Puppen und Zuckerwerk an Weiber und Kinder zu verhandeln, wird alle Tage gegen seine Mitarbeiter schulmeisterlich impertinenter, putzt sie wie Buben in Noten und Nachreden 2c.

Nun auch ein vernunftig Wort aus bem Leben. Meine Schwefter ift schwanger und gruft euch, wie auch ihr Mann. Der Dechant

war einige Zeit frant; jest find wir in dem Garten fleißig, saen, binden, gäten und effen; er will in der Apathie was vor sich bringen, ich aber, der ich sehe, es geht nicht, übe mich täglich in der Anakataftasis. Unter den übrigen, die Sie haben kennen lernen, hat sich nichts Merkwürdiges zugetragen. Höpfner ist glücklich in seinem Shestande.

Lavater, der mich recht liebt, kommt in einigen Wochen her. Wenn ich ihm nur einige Tropfen selbständigen Gefühls einstößen kann, soll mich's hoch freuen. Die beste Seele wird von dem Menschenschicksal so innig gepeinigt, weil ein kranker Körper und ein schweisender Geist ihm die kollektive Kraft entzogen und so der besten Freude, des Wohnens in sich selbst, beraubt hat. Es ist unglaublich, wie schwach er ist und wie knan ihm, der doch den schönsten, schlichtesten Menschenverstand hat, den ich je gefunden habe, wie man ihm gleich Rätsel und Mysterien spricht, wenn man aus dem in sich und durch sich lebenden und wirkenden Herzen redet.

Am 10. Juni.

Klopstocks herrliches Werk hat mir neues Leben in die Abern gegossen. Die einzige Poetik aller Zeiten und Bölker, die einzige Regeln, die möglich sind! Das heißt Geschichte des Gesühls, wie es sich nach und nach sessiget und läutert, und wie mit ihm Ausdruck und Sprache sich bildet; und die biedersten Albermanns-Wahrheiten von dem, was edel und knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem tiessten Herzen, eigenster Erfahrung mit einer bezaubernden Simplizität hingeschrieben! Doch was sag' ich das Ihnen, der's schon muß gelesen haben! Der unter den Jünglingen, den das Unglück unter die Rezensentenschar geführt hat und nun, wenn er das Werk las, nicht seine Federn wegwirft, alle Kritik und Krittelei verschwört, sich nicht geradezu wie ein Quietist zur Kontemplation seiner selbst niedersetzt — aus dem wird nichts. Denn hier sließen die heiligen Quellen bilbender Empfindung lauter aus vom Throne der Ratur.

Den 4. Juli.

Lavater war fünf Tage bei mir, und ich habe auch ba wieder gesernt, daß man über niemand reden soll, den man nicht persönlich gesehen hat. Wie ganz anders wird doch alles! Er sagt so oft, daß er schwach sei, und ich habe niemand gekannt, der schönere Stärken gehabt hätte als er. In seinem Elemente ist er unermübet thätig, fertig, entschlossen und eine Seele voll der herzlichsten Liebe und Unschuld. Ich habe ihn nie für einen Schwärmer gehalten, und er hat noch weniger Einbildungskraft, als ich mir vorstellte. Aber weil seine Empfindungen ihm die wahrsten, so sehr verkannten Berhältnisse der Natur in seine Seele prägen, er nun also jede Terminologie wegschmeißt, aus vollem Herzen spricht und handelt und seine Zuhörer in eine fremde Welt zu versetzen scheint, indem er sie in die ihnen unbekannten Winkel ihres eignen Herzens führt, so kann er dem Vorwurf eines Phantasten nicht entgehen. Er ist im Emser Bade, wohin ich ihn begleitet habe. Mit Klopstocks Gelehrten-Republik ist die ganze Welt unzufrieden, es versteht sie kein Mensch. Ich sach wohl voraus, was für eine erbärmliche Figur das herrliche Buch in den händen aller Welt machen würde.

Lavaters Physiognomit gibt ein weitläufiges Wert mit viel Kupfern. Es wird große Beiträge zur bilbenben Kunst enthalten und bem Historien- und Borträtmaler unentbehrlich sein.

Heinse, den Sie aus der Uebersetzung des Petrons kennen werden, hat ein Ding herausgegeben, des Titels: Laidion oder die Eleusinischen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben und läßt Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Bortrags durch die Jeenwelt, in denen sich's herumdreht, mit den ihrigen koinzidiert. Hintenan sind Ottave angedruckt, die alles übertreffen, was je mit Schmelzsarben gemalt worden.

Die letzte Seite will ich mit Reimen besetzen. Ich habe die Beit her verschiedenes geschrieben, doch nichts ist völlig zustande. Schreiben Sie mir balb von Ihrem Leben. Meine Eltern, Schwester und Freunde grüßen.

Leben Gie mohl aber- und abermal und behalten mich lieb! G.

#### In Frau von Boigts, geborene Mofer, ju Osnabruck.

Frantfurt, 28. Dezember 1774.

Mabame!

Man ergött fich wohl, wenn man auf einem Spagiergang ein Echo antrifft; es unterhalt uns, wir rufen, es antwortet; follte benn

bas Publikum harter, unteilnehmender als ein Fels fein? Schandlich ift's, bag bie garstigen Rezensenten aus ihren Sohlen im Namen aller berer antworten, benen ein Autor ober Herausgeber Freude gemacht hat.

hier aber, Madame, nehmen Sie meinen einzelnen Dant für bie Patriotische Phantasieen Ihres Baters, die durch Sie erst mir und hiefigen Gegenden erschienen sind. Ich trag' sie mit mir herum; wann, wo ich sie ausschlage, wird mir's ganz wohl; und hunderterlei Bunfche, hoffnungen, Entwürfe entsalten sich in meiner Seele.

Empfehlen Sie mich Ihrem herrn Bater! Rehmen Sie biefen Gruß so mit gangem herzen auf, wie ich ihn gebe, und laffen sich nicht an ber Ausgabe bes zweiten Teils hindern!

## Das Zuisenfest

gefeiert ju Beimar am 9. Juli 1778.

Das genannte, hiernächst umständlich zu beschreibende Fest gilt vor allen Dingen als Zeugnis, wie man damals den jungen fürstlichen Herrschaften und ihrer Umgebung etwas Heiteres und Reizendes zu veranstalten und zu erweisen gedachte. Sodann bleibt es auch für uns noch merkwürdig, als von dieser Spoche sich die sämtlichen Anlagen auf dem linken User der Jim, wie sie auch heißen mögen, datieren und herschreiben.

Die Neigung ber bamaligen Zeit zum Leben, Berweilen und Genießen in freier Luft ist bekannt, und wie die sich daraus entwicklide Leidenschaft, eine Gegend zu verschönern und als eine Folge von ästhetischen Bilbern darzustellen, durch den Park des Herzogs von Dessau angeregt, sich nach und nach zu verbreiten angefangen habe.

In der Nähe von Weimar war damals nur der mit Bäumen und Büschen wohl ausgestattete Raum, der Stern genannt, das einzige, was man jenen Forderungen analog nennen und wegen Nähe der herrschaftlichen Wohnung als angenehm geachtetes Lokal schäpen konnte. Es sanden sich daselbst uralte gradlinige Gänge und Anlagen, hoch in die Luft sich erhebende stämmige Bäume, daher entspringende mannigsaltige Alleen, breite Plätze zu Versammlung und Unterhaltung.

Begünstigt nun durch heitere, trodne Witterung, beschloß man hier zum Namenstag der regierenden Frau Herzogin ein heiter geschmüdtes Fest, welches an die ältern italienischen Wald- und Buschschaft (Favole doschereccie) geistreich erinnern sollte. Dazu wurde denn auch ein Plan gemacht und manche Borbereitung im stillen getrossen. Da sollte es denn an Nymphen und Faunen, Jägern, Schäfern und Schäferinnen nicht sehlen; glückliche wie verschmähte Liebe, Eisersuchtelei und Bersöhnung war nicht vergessen.

Unglücklicherweise trat nach gewaltigem Ungewitter eine Wassersstut ein, Wiesen und Stern überschwemmend, wodurch benn jene Anstalten völlig vereitelt wurden. Denn das Dramatische und die Erscheinung der verschiedenen verschränkten Paare war genau auf das Lokal berechnet; daher, um jene Absicht nicht völlig aufzugeben, mußte man auf etwas anders benken.

Damals führte schon von dem Fürstenhause her ein etwas erhöhter Weg, den die Flut nicht erreichte, an dem linken User der Im unter der Höhe weg; man bediente sich aber desselben nur, um an den schon eingerichteten Felsenplatz, sodann über die damalige Floßbrilde, welche nachher der sogenannten Naturbrude Platz machen mußte, in den Stern zu gelangen.

An bem diesseitigen Ufer stand, ein wenig weiter hinauf, eine von dem Fluß an die Schießhausmauer vorgezogene Wand, wodurch der untere Raum nach der Stadt zu nehst dem Welschengarten völlig abgeschlossen war. Davor lag ein wüster, nie betretener Platz, welcher um so weniger besucht ward, als hier ein Türmchen sich an die Mauer lehnte, welches, jetzt zwar leer und unbenutzt, doch immer noch einige Apprehension gab, weil es früher dem Militär zu Ausbewahrung des Pulvers gedient hatte.

Diesen Plat jedoch erreichte das Wasser nicht: der bisherige Zustand erlaubte, hier etwas ganz Unerwartetes zu veranstalten; man saste den Gedanken, die Festlichkeit auf die unmittelbar anstossende Höhe zu verlegen, dahin, wo hinter jener Maner eine Gruppe alter Sichen sich erhob, welche noch jetzt Bewunderung erregt. Man ebnete unter denselben, welche glücklicherweise ein Oval bildeten, einen anständigen Platz und baute gleich davor in dem schon damals waltenden und auch lange nachher wirkenden Mönchssinne eine sogenannte Einsiedelei, ein Zimmerchen mäßiger Größe, welches man eilig mit Strop überdeckte und mit Moos bekleidete.

Alles biefes tam in brei Tagen und Rachten auftanbe, obne bag man weber bei hofe, noch in ber Stadt etwas bavon vermutet batte. Der nabgelegene Bauplat lieferte unferm Bert bie Materialien, wegen ber Ueberschwemmung batte niemand Luft, fich nach bem Stern zu begeben.

Rach jenen monchischen, unter biefen Umftanden bie Oberband gewinnenden Ansichten fleidete fich eine Gefellichaft geiftreicher Freunde in weiße, hochst reinliche Rutten, Rappen und Ueberwürfe und bereitete fich jum Empfange. Der hof war zur gefetlichen Tagesftunde eingelaben: Die Berrichaften tamen jenen untern Beg am Baffer ber: bie Monche gingen ibnen bis an ben erweiterten Kelsenraum entacgen, mo man fich anständig ausbreiten tonnte, worauf benn nachftebendes, von Rammerherrn Siegmund von Sedenborf gefertigtes Dramolett gefprochen murbe.

Bater Orgior. Memento mori! Die Damen und herrn Bedachten wohl nicht, uns gu finden am Stern, Es fei benn, fie batten im voraus vernommen, Dag eben am Tag, wie bas Baffer getommen, Auch wir mit bem Rlofter bieber find geschwommen. 3mar ift die Rapelle, ber ichone Altar, Die beiligen Bilber, die Orgel fogar Erbarmlich beschädigt, fast alles zerschlagen, Die Stude, Bott weiß wohin, abwarts getragen; Doch Reller und Ruche, zwar wenig verschlemmt, Sat auch fich, gottlob! mit uns feste gestemmt, Als wir, burch braufende Fluten getrieben, Sier bicht an ber Mauer find fteben geblieben.

- D. Provifor. Ja, bas mar fürs Rlofter ein großes Blud, Couft maren wir mabrlich geichwommen gurud: Und ift man auch gleich refigniert in Befahren, Go mag boch ber Teufel bie Belt fo burchfahren.
- D. Gnardian. 3ch meines Orts freu' mich ber nachbarichaft. Die uns unfre feltsame Reise verschafft. Und ift auch bas Rlofter bier gut etabliert -
- P. Küchenmeister. Ja, nur etwas färglich und enge logiert -
- D. Dekorator. Run, 's Baffer hat freilich uns viel ruiniert -
- D. Florian. Bon Muden und Schnafen gang rafend geplagt -
- B. Küchenmeifter. Und vielerlei, mas mir noch fonft nicht behagt.

- D. Dekorator. Gi! Gi! wer wird ewige Rlaglieber ftimmen! Sei ber Gerr gufrieben, nicht weiter gu ichwimmen!
- P. Florian. Der dicke Herr ist ber Pater Guardian, Ein überaus heilig= und stüller Mann, Den wir, dem löblichen Kloster zum Besten, Mit allem, was lecker und nährend ist, mästen. Und dieser hier, Pater Dekorator, Der all unsern Gärten und Bauwerk steht vor, Der hat nun beinahe drei Nacht nicht geschlasen, Um uns hier im Thal ein Paradies zu verschaffen. Denn wenn der was angreist, so hat er nicht Ruh, Stopft Tag und Nacht die Löcher mit Heckenwerk zu, Macht Wiesen zu Felsen und Felsen zu Gänge, Bald gradaus, bald zickzack die Breit' und die Länge. Sogar auch den Ort, den sonst neenziert.
- P. Provifor. Gi! überhaupt von ben Patern hier insgesamt Ist keiner, der wohl nicht verwaltet sein Amt. Doch pranget freilich Pater Küchenmeister Als einer der höchst spekulierendsten Geister, Beil schwerlich auf Erden eine Speise existiert, Die er doch nicht wenigstens hätte probiert.
- P. Oralor. Ja, ber verfieht fich aufs Sieben und Braten, Der macht rechte Saucen und füße Banaten Und Torten von Buder und Cremen mit Bein: Mit bem ift's eine Bolluft im Rlofter gu fein. Drum bacht' ich, ihr ließt euch brum eben nicht ichreden; Benn gleich raube Relien unfre Bohnung bebeden, Und eng find bie Bellen und folecht bies Bewand, Go bergen fie Reize, Die nie ihr gefannt. Lagt ab, zu verschwenden bie fostlichen Tage Mit quirlendem Sinnen und ftrebender Blage, Mit ichläfrigen Tangen und ichläfrigem Spiel, In finnlicher Tragbeit und bumpfem Gefühl! Befehrt euch von Rolit, von Zahnweh und Fluffen Und lernet gefünder bes Lebens genießen! Ihr gahnet im Glange von festlicher Bracht, Wir schäten ben Tag und benuten die Nacht:

Ihr ichlaft noch beim Aufgang ber lieblichen Sonne, Wir schöpfen und atmen ben Morgen mit Bonne; Ihr taumelt im Hoffen und Bunfchen bahin, Wir laffen uns lieber vom Augenblick ziehn. Und beichten wir unfere Sünden im Chor, So sind wir so heilig und ehrlich wie vor.

- P. Provisor. Herr Guardian, die Glod' hat Zwei schon geschlagen.
- D. Suardian. Gottlob! ich fühlt' es icon langftens im Dagen.
- D. Andenmeifter. Em. Sochwürden, Die Speifen find aufgetragen.
- P. Grator. Sie rechnen's uns allerseits übel nicht an, Benn teiner ber Paters verweilen nicht tann: Sie wissen, bie Suppe verfaumt man nicht gern.
- Alle. D, ftunde boch unfre Tafel im Stern!
- p. Gnardian. Doch will jemand ins Refektorium kommen, Go ift er mir und bem Rlofter willtommen.

Auf die einladenden Berbengungen des Pater Guardian folgten die Herrschaften mit dem Hofe in das kleine Zimmer, wo um eine Tasel auf einem reinlichen, aber groben Tischtuche, um eine Biertaltschale eine Anzahl irdener tieser Teller und Blechlöffel zu sehen waren, so daß man, bei der Enge des Raumes und den klimmerlichen Anstalten, nicht wußte, was es heißen solle, auch die Frau Oberhofmeisterin, Gräsin Gianini, sonst eine heitere, humoristische Dame, ihr Wissbehagen nicht ganz verbergen konnte.

hierauf fprach

- P. Guardian. herr Deforator, ber Plat ift febr enge, Und unfre Klausur ift eben nicht ftrenge: Ich bachte, wir führten bie Damen ins Grune.
- P. Dekorator. Ja, wenn die Sonne fo warm nur nicht fchiene!
- D. Gnardian. Es wird ja wohl Schatten gu finden fein.
- D. Andenmeifter. 3ch meines Orts effe viel lieber im Frein!
- P. Guardian (gum P. Detorator). Es fehlt Ihm ja fonft nicht an guten Ibeen.
- P. Dekorator. Run, wenn Gie's befehlen, fo wollen wir feben. (Gebt ab.)
- D. Gnardian. Es ift ein gar fürtrefflicher Mann.
- P. Auchenmeister. Ich zweifle, daß er uns biesmal helfen fann; Die Plätze find alle mit Waffer verschlemmt Und noch nicht peigniert —
- D. Orator. Caq' Er boch: gefämmt!

Daß er boch sein Frankreich, wo bie Kuch' Er stubiert, Roch immer und ewig im Munbe führt!

P. Dekorator (tomme wieber). Em. Hochwürden, der Blat ift erfebn; Wenn's Ihnen gefällig ift, wollen wir gehn. (Aus ab.)

In diesem Augenblicke eröffnete sich die hintere Thüre, und es erschien eine gegen den engen Bordergrund abstechende prächtig-heitere Szene. Bei einer vollständigen symphonischen Musit sah man, hoch überwölbt und beschattet von den Aesten des Eschenrundes, eine lange, wohlgeschmückte fürstliche Tafel, welche ohne weiteres schicklich nach hertömmlicher Weise besetzt wurde, da sich denn die eingeladenen übrigen Gäste mit Freuden und glückwünschend einfanden.

Den Mönchen ward die ichulbigft angebotene Aufwartung verwehrt und ihnen die fonft gewohnten Plate bei Tafel angewiefen. Der Tag erzeigte fich volltommen gunftig, die rings umgebende Grune voll und reich. Gin über Relfen berabsturgender Bafferfall, welcher burch einen fraftigen Rubringer unabläffig unterhalten murbe und malerisch genug angelegt mar, erteilte bem Ganzen ein frisches romantisches Wesen, welches besonders badurch erhöht murbe, daß man eine Szene berart in folder Nabe, an fo mufter Stelle feineswegs hatte vermuten konnen. Das Ganze mar kunftlerisch abgeichloffen, alles Gemeine burchaus beseitigt: man fühlte fich fo nah und fern vom Saufe, bag es fast einem Marchen glich. Genng, ber Bustand that eine durchaus gludliche Wirtung, welche folgereich ward. Man liebte, an ben Ort wiebergutebren; ber junge Rurft mochte fogar bafelbit übernachten, für beffen Bequemlichfeit man bie icheinbare Ruine und bas fimulierte Glodenturmchen einrichtete. Ferner und ichlieflich aber verbient biefer Lebenspunkt unfre fortdauernde Aufmerksamkeit, indem die fämtlichen Bege an dem Abhange nach Oberweimar zu von hier aus ihren Fortgang gewannen; wobei man bie Epoche ber übrigen Barfanlagen auf ber obern Rlache bis gur Belveberifden Chaussee von biefem gludlich bestandenen Feste an gu rechnen billig befugt ift.

## Beluch von Iffland,

auf meiner Reife über Mannheim nach ber Schweis im Jahre 1779.

Ich hatte lebhaft gewiinscht, Ifflanden gu feben, und er hatte bie Freundlichteit, mich zu besuchen; seine Gegenwart setzte mich in

ein angenehmes Erftaunen. Er war etwas über zwanzig Rabr alt. von mittlerer Groke, wohl proportioniertem Körperbau, behaglich. obne weich zu sein: so war auch sein Gesicht, rund und voll, beiter ohne gerade zuvortommender Diene. Dabei ein Baar Augen, gang einzige! Ich tonnte ibm meine Bermunberung nicht verbergen, bag er mit folden äußeren Borgligen fich als ein Alter zu mastieren beliebte und Jahre fich anloge, bie noch weit genug von ihm entfernt feien. Er folle ber Borguge feiner Rugend genieken: im Rache junger Liebhaber, junger helben muffe er lange Beit bas Bublifum entzuden und verdienten, unabläglichen Beifall fich zueignen. Db er gleich nicht meiner Deinung ichien und fie als allzu gunftig von fic ablehnte, fo tonnten ihm meine Rubringlichkeiten boch nur fomeichelhaft fein; barauf im finnigen Sin- und Biberreden über fein Zalent, seine Dentweise, seine Borfate verschlang fich bas Gesprach bis jum Ende, ba wir benn beibe, wohl gufrieden mit einander, für biesmal Abicbied nahmen.

## In It Jegers Gochter, Frau von Foigts zu Osnabruck.

[König Friedrich Il. von Preugen außerte fich in feiner Schrift: De la litterature Allemande folgendermaßen über Goethe: Voila un Goetz de Berlingen, qui paroit à la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces Angloises. Der berühmte Röfer zu Donabrud verteibigte bierauf Goethen mit Barme in einem Auffage: "Schreiben über die beutsche Sprace und Litteratur," ben er durch feine Tochter, Frau von Boigts, Goethen zusandte.

Des legtern Antwort war folgenbe:]

"Ihr Brief ist mir wie viele Stimmen gewesen und hat mir gar einen angenehmen Eindruck gemacht. Denn wenn man in einer stillen Geschäftigkeit fortlebt und nur mit dem Nächsten und Alltäglichen zu thun hat, so verliert man die Empsindung des Abwesenden; man kann sich kaum überreden, daß im Fernen unser Andenken noch sortwährt und daß gewisse Töne voriger Zeit nachklingen. Ihr Brief und die Schrift Ihres herrn Baters versichert mich eines angenehmen Gegenteils. Es ist gar löblich von dem alten Patriarchen, daß er sein Boll auch vor der Welt und ihren Großen bekennet; denn er hat uns doch eigentlich in dieses Land gelockt und uns weitere Gegenden mit dem Finger gezeigt, als zu durchstreichen erlaubt werden wollte. Wie oft hab' ich bei meinen Bersuchen gedacht, was möchte wohl dabei Nöser denken oder sagen! Sein richtiges Gesühl hat

ihm nicht erlaubt, bei diesem Anlasse zu schweigen; denn wer aufs Publikum wirken will, muß ihm gewisse Sachen wiederholen und verrückte Gesichtspunkte wieder zurecht stellen. Die Menschen sind so gemacht, daß sie gern durch einen Tubus sehen und, wenn er nach ihren Augen richtig gestellt ist, ihn loben und preisen; verschiebt ein anderer den Brennpunkt, und die Gegenstände erscheinen ihm trüblich, so werden sie irre, und wenn sie auch das Rohr nicht verachten, so wissen sie sieder selbst nicht wieder zurecht zu bringen, es wird ihnen unbeimlich und sie lassen es lieder stehen.

Auch diesmal hat Ihr Berr Bater wieder als ein reicher Mann gebandelt, ber jemand auf ein Butterbrot einlädt und ibm bagu einen Tijd außerlesener Gerichte porftellt. Er bat bei biesem Anlasse fo viel verwandte und weit herumliegende Ibeen rege gemacht, daß ihm jeder Deutsche, dem es um die gute Sache und um den Fortgang ber angefangenen Bemühungen zu thun ift, banten muß. Bas er von meinen Sachen fagt, bafur bleib' ich ihm verbunden; benn ich habe mir jum Gefet gemacht, über mich selbst und bas Meinige ein gemiffenhaftes Stillichweigen zu beobachten. Ich unterschreibe besonders febr gern, wenn er meine Schriften als Berfuche anfieht. als Bersuche in Rudficht auf mich als Schriftsteller, und auch bezüglich auf bas Jahrzehend, um nicht zu fagen Jahrhundert unferer Litteratur. Gewiß ift mir nie in ben Ginn gefommen, irgend ein Stud als Mufter aufzustellen ober eine Manier ausschließlich zu beaunstigen, fo wenig ale individuelle Gefinnungen und Empfindungen au lebren und auszubreiten. Sagen Sie Ihrem Berrn Bater ja, er folle versichert sein, daß ich mich noch täglich nach ben besten Ueberlieferungen und nach ber immer lebendigen Naturwahrheit zu bilben ftrebe und daß ich mich von Berfuch zu Berfuch leiten laffe, bemjenigen, mas por allen unfern Seelen als bas Sochfte ichmebt, ob wir es gleich nie gefehen haben und nicht nennen konnen, handelnd, schreibend und lebend immer naber gu fommen. Wenn ber Konig meines Studs in Unehren erwähnt, ift es mir nichts Befrembenbes. Ein Bielgewaltiger, ber Menschen zu Taufenden mit einem eisernen Repter führt, muß die Produktion eines freien und ungezogenen Anaben unerträglich finden. Ueberdies möchte ein billiger und toleranter Geschmad wohl feine auszeichnenbe Eigenschaft eines Konigs fein, fo wenig fie ibm, wenn er fie auch batte, einen großen Namen erwerben murbe; vielmehr buntt mich, bas Ausschließende gieme fich

für Große und Bornehme. Lassen Sie uns barfiber ruhig sein, mit einander bem mannigsaltigen Wahren treu bleiben und allein bas Schöne und Erhabene verehren, bas auf beffen Gipfel steht!

Mein Schattenbild liegt hier bei; vielleicht kann ich Ihnen bald etwas schiefen, das weniger Fläche ist. Ich bitte auch um das Ihrige und um das Ihres Herrn Baters, doch am liebsten groß, wie es an der Band gezeichnet ist, und ohnausgeschnitten. Leben Sie wohl! Haben Sie für den Anlaß, den Sie mir zu diesem Brief gegeben, noch recht vielen Dant und glauben, daß mir jede Gelegenheit erwünscht wäre, die Sie mir ober mich Ihnen näher bringen könute!

Beimar, ben 21. Juni 1781."

## Sord Briftol, Bischof von Derry.

Etwa breiundsechzig Jahre alt, mittlerer, eber fleiner Statur, bon feiner Körper- und Gefichtsbilbung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gefprach ichnell, rauh, eber mitunter grob; in mehr als einem Sinne einseitig beschräntt; als Brite ftarr, als Indivibuum eigenfinnig, als Beiftlicher ftreng, als Belehrter pebantisch. Rechtschaffenheit, Gifer für das Gute und beffen unmittelbares Wirken fieht überall burch bas Unangenehme jener Gigenschaften, wird auch balanciert burch große Belt-, Menschen- und Bucherkenntnis, burch Liberalität eines vornehmen, durch Aifance eines reichen Mannes. So heftig er auch fpricht und weber allgemeine, noch besondere Berbaltniffe icont, fo bort er boch febr genau auf alles, was gesprochen wird, es sei für oder gegen ihn; gibt balb nach, wenn man ihm wiberspricht; widerspricht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, bas man ibm ju Bunften aufftellt; läßt balb einen Sat fallen, balb faßt er einen andern an, indem er ein paar hauptideen gerade burchfett. Go icheinen fich auch bei ihm fehr viele Worte fixiert zu haben: er will nur gelten laffen, mas das flare Bewußtfein bes Berftandes anertennen mag, und boch läßt fich im Streite bemerten, bag er viel garterer Anfichten fabig ift, als er fich felbst gesteht. Uebrigens icheint fein Betragen nachläffig, aber angenehm, boflich und zuvorkommend. Go ift's ungefähr, wie ich biefen merkwürdigen Mann, für und gegen ben ich fo viel gebort, in einer Abendftunde gefeben habe.

Jena, ben 10. Juni 1797.

## Ferneres in Bezug auf mein Berhaltnis ju Schiller.

Feber Mensch in seiner Beschränktheit muß sich nach und nach eine Methode bilben, um nur zu leben. Er sernt sich allmählich kennen, auch die Zustände der Außenwelt; er fügt sich darein, setz sich aber wieder auf sich selbst zurück und sormt sich zuleht Maximen des Betragens, womit er auch ganz gut durchkommend sich andern mitteilt, von andern empfängt und, je nachdem er Widerspruch oder Einstimmung erfährt, sich entsernt oder anschließt, und so halten wir's mit uns selbst und mit unsern Freunden. Selten ist es aber, daß Bersonen gleichsam die Hälften von einander ausmachen, sich nicht abstoßen, sondern sich anschließen und einander ergänzen.

Die Schwierigkeit liegt hauptfächlich barin, baß bie notwendigen Lebensmethoben von einander abweichen und daß im Dekurs ber Beit niemand ben andern übersieht.

Ich besaß die entwickelnde, entfaltende Methode, keineswegs die zusammenstellende, ordnende; mit den Erscheinungen neben einander wußt' ich nichts zu machen, hingegen mit ihrer Filiation mich eher zu benehmen.

Nun aber ift zu bebenten, daß ich so wenig als Schiller einer vollendeten Reise genoß, wie sie der Mann wohl wünschen sollte; beshalb denn zu der Differenz unserer Individualitäten die Gärung sich gesellte, die ein jeder mit sich selbst zu verarbeiten hatte; weswegen große Liebe und Zutrauen, Bedürfnis und Treue im hohen Grad gefordert wurden, um ein freundschaftliches Berhältnis ohne Störung immersort zusammenwirken zu lassen.

## Sette Kunstausstellung.

1805.

Die siebente und lette Kunstausstellung war den Thaten des Hertules gewidmet. Hoffmann von Köln erhielt abermals den Preis. Hertules, der den Fluß in den Stall des Augias hereinführt, war höchst geistreich gedacht, mit Lust und Freiheit vollendet. Um uns

recht zur Beurteilung vorzubereiten, studierten wir die Philostratischen Gemalbe, beren lebensreiche Gegenstände wir den Liebhabern empfohlen.

Polygnots Lesche und sonstige alte Lunstwerke, von benen uns nur die Beschreibung übrig geblieben, wurden fleißig bedacht und im antiken Sinn nach mannigfaltiger Prüfung so gut als möglich wiederhergestellt. Hiebei verlor man die frühere Mitwirkung ber Gebritder Riepenhausen, deren schönes Talent sich mit andern der Legende und bem Mittelalter zugewendet hatte.

Wenn die bisherigen Ausstellungen sowohl den Künstlern als uns gar manchen Borteil brachten, so schieden wir nur ungern davon, und zwar auch aus dem Grunde, weil eine durch Frömmelei ihr unverantwortliches Rückstreben beschönigende Kunst besto leichter überhand nahm, als süßliche Reden und schmeichelhafte Phrasen sich viel besser anhören und wiederholen, als ernste Forderungen, auf die höchstmögliche Kunstthätigkeit menschlicher Natur gerichtet.

Das Entgegengesetzte von unsern Bunfchen und Bestrebungen thut sich hervor, bedeutende Manner wirken auf eine der Menge behagliche Beise; ihre Lehre und Beispiel schmeichelt den meisten; die Beimarischen Kunstfreunde, da sie Schiller verlassen hat, sehen einer großen Einsamkeit entgegen.

Gemüt wird über Geist geseth, Naturell über Kunst, und so ist ber Fähige wie der Unfähige gewonnen. Gemüt hat jedermann, Naturell mehrere; der Geist ist selten, die Kunst ist schwer.

Das Gemüt hat einen Zug gegen die Religion; ein religioses Gemüt mit Naturell zur Kunst, sich selbst überlassen, wird nur unvollsommene Werke hervorbringen; ein solcher Künstler verläßt sich auf das Sittlich-Hohe, welches die Kunstmängel ausgleichen soll. Sine Ahnung des Sittlich-Höchsten will sich durch Kunst ausdrücken, und man bedenkt nicht, daß nur das Sinnlich-Höchste das Element ist, worin sich jenes verkörpern kann.

# Jacobi.

In solchen Zuständen befand ich mich, als der vielsährig geprüfte Freund Jacobi auf seiner Rückreise aus dem nördlichen Dentschland bei mir einsprach und mehrere Tage verweilte. Schon die Anmelbung hatte mich höchlich erfreut, seine Ankunft machte mich glücklich; Neigung, Liebe, Freundschaft, Teilnahme, alles war lebendig wie sonst. Nur in der Folge der Unterhaltung that sich ein wunderlicher Zwiespalt hervor.

Mit Schiller, beffen Charafter und Wefen bem meinigen völlig entgegenstand, hatte ich mehrere Jahre ununterbrochen gelebt, und unfer wechselseitiger Ginfluß batte bergestalt gewirft, bak wir uns auch ba verstanden, wo wir nicht einig waren. Reber bielt als= bann fest an seiner Berfonlichkeit, so lange bis wir uns wieder gemeinschaftlich zu irgend einem Denken und Thun vereinigen konnten. Bei Jacobi fand ich gerade das Gegenteil. Wir hatten uns in vielen Jahren nicht geseben; alles, mas wir erfahren, gethan und gelitten, hatte jeder in fich felbst verarbeitet. Als wir uns wiederfanden, zeigte fich das unbedingte liebevolle Bertrauen in feiner gangen Rlarbeit und Reinheit, belebte ben Glauben an volltommene Teilnahme, fo wie burch Gefinnung also auch burch Denken und Dichten. Allein es erschien bald anders: wir liebten uns, ohne uns zu verstehen. Nicht mehr begriff ich bie Sprache feiner Philosophie. Er tonnte fich in ber Welt meiner Dichtung nicht behagen. Wie fehr hatt' ich gewünscht, hier Schillern als britten Mann zu seben, ber als Denter mit ibm. als Dichter mit mir in Berbindung gestanden und gewiß auch ba eine schöne Bereinigung vermittelt hatte, die sich zwischen ben beiben Ueberlebenden nicht mehr bilben tonnte. In diefem Gefühl begnügten wir uns, ben alten Bund trenlich und liebevoll zu befräftigen und von unfern Ueberzeugungen, philosophischem und bichterischem Thun und Lassen nur im allgemeinsten wechselseitige Renntnis zu nehmen.

Jacobi hatte ben Geist im Sinne, ich die Natur: uns trennte, was uns hätte vereinigen sollen. Der erste Grund unserer Berhältnisse blieb unerschüttert; Neigung, Liebe, Bertrauen waren beständig dieselben, aber der lebendige Anteil versor sich nach und nach, zuletzt völlig. Ueber unsere späteren Arbeiten haben wir nie ein freundliches Bort gewechselt. Sonderbar, daß Personen, die ihre Denkfrast dergestalt ausbildeten, sich über ihren wechselseitigen Zustand nicht aufzuklären vermochten, sich durch einen leicht zu hebenden Irrtum, durch eine Spracheinseitigkeit stören, ja verwirren ließen! Goethe, Werte. XXVI. Warum sagten sie nicht in Zeiten: Wer das höchste will, muß das Ganze wollen; wer vom Geiste handelt, muß die Natur, wer von der Natur spricht, muß den Geist voraussetzen oder im stillen mitverstehen! Der Gedanke läßt sich nicht vom Gedachten, der Wille nicht vom Bewegten trennen! Hätten sie sich auf diese oder auf jede andere Weise verständigt, so konnten sie hand in hand durchs Leben gehen, austatt daß sie nun am Ende der Lausbahn, die getrennt zurückgelegten Wege mit Bewußtsein betrachtend, sich zwar freundlich und herzlich, aber doch mit Bedauern begrüßten.

#### Savafer,

als ein vorzüglicher, ins Allgemeine gehender Mensch, erlebte die Gegenwirkung der Bedingungen. Er wollte auf die Masse wirken, und so entgegnete ihm das Frahenhaste der Masse sürchterlich. Er wäre ein Ueber-Hogarth gewesen, wenn er hätte so bilden können. Denn was ist Hogarth und alle Karikatur auf diesem Bege als der Triumph des Formsosen über die Form? Die Menschengestalt chemischen Philistergeschen anheim gegeben, gärend und in allen Graden versaulend. Daher sein: Zum Fliehen!

Der Engel Lavater war durch biesen niederträchtigen Drang so gequetscht, daß er auch seine trefflichen Charaktere nur negativ schilbern kounte.

## Kohebue.

Betrachtet man die Geschichte der Litteratur genan, so sindet man, daß diejenigen, die durch Schriften zu Belehrung und Bergnügen wirksam zu sein sich vornehmen, sich durchaus in einer üblen Lage besinden; denn es fehlt ihnen niemals an Gegnern, welche das Bergangene, was sie gethan, auszulöschen, den Effekt des Augenblicks zu schwächen oder abzulenken und die Wirkung in die Zukunft zu verkümmern suchen. Daß dawider kein Gegenmittel sei, davon überzeugen uns ältere und neuere Kontroversen aller Art; denn es schlt einem solchen Kampfe gerade an allem: an ritterlichem Schrankenranm, an Kreiswärteln und Kampfrichtern; und in jedem Schautreise wirst sich, wie vor alters im Zirkus, die ungestüme Menge

parteiisch auf die Seite ber Grünen ober Blauen; die größte Maffe beherrscht den Augenblick, und ein kunstreicher Wettkampf erregt Aufstand, Erbitterung und endigt gewaltsam.

Bei so gestalteten Sachen kann jedoch ber sittliche Mensch niemals ohne ein Hilsmittel bleiben, wenn er es nur nicht zu weit sucht, da es ihm unmittelbar zur Seite liegt, ja sich ihm öfters ungestüm aufdrängt.

Mich meines biographischen Rechtes bedienend, erwähne ich hier zum Beispiel, daß nebst gar manchen andern, die meiner Wirksamteit widerstrebten, sich einer besonders zum Geschäft macht, auf jede Art und Weise meinem Talent, meiner Thätigkeit, meinem Glück entgegenzutreten; dagegen würde ich mich nach meiner Sinnesart ganz wehrlos und in einem unangenehmen Zustande finden, wenn ich nicht jenes eben gerühmte Hausmittel seit geraumer Zeit gegen diese Zudringsichkeit angewendet und mich gewöhnt hätte, die Existenz dessenigen, der mich mit Abneigung und Has verfolgt, als ein notwendiges und zwar günstiges Ingrediens zu ber meinigen zu betrachten.

Ich bente mir ihn gern als Weimaraner und freue mich, bag er ber mir fo werten Stadt bas Berbienft nicht rauben fann, fein Geburtsort gewesen zu fein; ich bente mir ihn gern als schönen, muntern Anaben, ber in meinem Garten Sprenkel ftellte und mich burch feine freie Thatigfeit febr oft ergotte: ich gebenke feiner gern als Bruder eines liebenswürdigen Frauenzimmers, die fich als Gattin und Mutter immer verehrungswert gezeigt bat. Gebe ich nun feine ichriftstellerischen Wirfungen burch, fo vergegenwärtige ich mir mit Bergnugen beitere Ginbrude einzelner Stellen; obichon nicht leicht ein Banges, weber als Runft- noch Gemütsproduft, weber als bas, mas es aussprach, noch mas es andeutete, mich jemals anmuten und fich mit meiner Ratur vereinbaren tonnte. Gebr großen Borteil bagegen bat mir feine litterarische Laufbabn in Absicht auf Uebung bes Urteils gebracht, welches wir am eigentlichsten burch bie Produktionen ber Gegenwart ju icharfen vermögend find. Er hat mir Belegenheit gegeben, manche andere, ja das gange Bublifum fennen zu lernen; ja, was noch mehr ift, ich finde noch öfters Anlag, feine Leiftungen, benen man Berbienft und Talent nicht absprechen fann, gegen überhinfahrende Tadler und Bermerfer in Schut gu nehmen.

Betrachte ich mich nun gar als Borsteher eines Theaters und bebenke, wie viele Mittel er uns in die hand gegeben hat, die Zuschauer zu unterhalten und der Kasse zu nuten, so wüßte ich nicht, wie ich es ansangen sollte, um den Einfluß, den er auf mein Wesen und Bornehmen ausgeübt, zu verachten, zu schelten, oder gar zu leugnen; vielmehr glaube ich alle Ursache zu haben, mich seiner Wirkungen zu freuen und zu wünschen, daß er sie noch lange sortseten möge.

Eines folchen Bekenntnisses würde ich mich nun gar sehr erfreuen, wenn ich vernähme, daß mancher, der sich in ähnlichem Falle befindet, dieses weder hochmoralische, noch viel weniger christliche, sondern aus einem verklärten Sgoismus entsprungene Mittel gleichfalls mit Borteil anwendete, um die unangenehmste von allen Smpfindungen aus seinem Gemüt zu verbannen: kraftloses Widerstreben und ohnmächtigen Haß.

Und warum sollte ich hier nicht gestehen, daß mir bei jener großen Forderung: man solle seine Feinde lieben, das Wort lieben gemißbraucht oder wenigstens in sehr uneigentlichem Sinne gebraucht scheine; wogegen ich mit viel Ueberzeugung gern jenen weisen Spruch wiederhole: daß man einen guten Haushälter hauptsächlich daran erkenne, wenn er sich auch des Widerwärtigen vorteilhaft zu bedienen wisse.

Robebue hatte bei seinem ausgezeichneten Talent in seinem Wesen eine gewisse Nullität, die niemand überwindet, die ihn qualte und nötigte, das Trefsliche herunterzuselen, damit er selber trefslich scheinen möchte. So war er immer Revolutionar und Stlav, die Menge aufregend, sie beherrschend, ihr dienend; und er dachte nicht, daß die platte Menge sich aufrichten, sich ausdilden, ja sich hoch erheben könne, um Berdienst, Halb- und Unverdienst zu unterscheiden.

## Mus meinem Jeben.

Fragmentarifches.

Bugendepoche.

Es ift wohl nicht leicht ein Kind, ein Jüngling von einigem Geift, bem es nicht von Zeit zu Zeit einfiele, nach bem Woher, Wie-

und Warum berjenigen Gegenstände zu fragen, die man gewahr wird; und in mir lag entschieden und anhaltend das Bedürfnis, nach den Maximen zu forschen, aus welchen ein Kunst- oder Naturwert, irgend eine Handlung oder Begebenheit herzuleiten sein möchte. Dieses Bedürfnis fühlte ich freilich nicht in der Deutlichkeit, wie ich es gegenwärtig ausspreche, aber je undewußter ich mir bei einer solchen Richtung war, desto ernstlicher, leidenschaftlicher, unruhiger, emsiger ging ich dabei zu Werte; und weil ich nirgends eine Anleitung fand, die mich auf meiner Bildungsstuse bequem gefördert hätte, so machte ich den Weg unzähligemal vor- und rückwärts, wie es uns in einem fünstlichen Labyrinth oder in einer natürlichen Wildnis wohl begegnen mag.

Das, was ich hier Maxime nenne, nannte man damals Gesetze und glaubte wohl, daß man sie geben könne, austatt daß man sie hätte aufsuchen sollen.

Die Gefete, wonach Theaterstücke zu schreiben und zu beurteilen feien, glaubte ich mir ziemlich eigen gemacht zu haben und durfte mir es bei ber Bequemlichkeit mohl einbilben, womit ich jede kleinere und größere Begebenheit in einen theatralischen Blan zu verwandeln mufte. Dit bem Roman mar ich ungefähr zu berfelbigen Fertigfeit gelangt; ich erzählte fehr leicht und bequem alle Marchen, Novellen, Befpenfter- und Bundergeschichten und wufte manche Borfalle bes Lebens aus bem Stegreife in einer folden Form barguftellen. Ich hatte mir auch darüber eine Rorm gemacht, die von der theatralischen wenig abwich. Bas bas Urteil betraf, fo reichten meine Ginfichten ziemlich bin; baber mir benn alles Boetische und Rhetorische angenehm und erfreulich ichien. Die Weltgeschichte hingegen, ber ich gar nichts abgewinnen fonnte, wollte mir im gangen nicht zu Ginne. Noch mehr aber qualte mich bas Leben felbst, wo mir eine Dagnetnadel ganglich fehlte, bie mir um fo nötiger gewesen mare, ba ich jederzeit bei einigermaßen gunftigem Winde mit vollen Segeln fubr und also jeden Augenblid ju ftranden Gefahr lief. Wie viel Trauriges, Aengstliches, Berbriegliches mar mir schon begegnet; wie ich einigermaßen aufmerkam umberschaute, so fand ich mich keinen Tag por ahnlichen Ereigniffen und Erfahrungen ficher. Schon mehrere Sahre her hatte mir bas Blud mehr als einen trefflichen Mentor jugefandt, und boch, je mehr ich ihrer tennen lernte, befto weniger gelangte ich zu bem, mas ich eigentlich suchte. Der eine fette bie

hauptmarime bes Lebens in bie Gutmutigfeit und Bartheit, ber andere in eine gemiffe Gewandtheit, ber britte in Gleichgültigkeit und Leichtsinn, ber vierte in Frommigfeit, ber fünfte in Fleiß und pflichtmäßige Thätigfeit, ber folgende in eine imperturbable Beiterfeit, und immer fo fort, fo bag ich por meinem zwanzigsten Rabre fast bie Schulen fämtlicher Moralphilosophen burchlaufen batte. Diese Lebren wibersprachen einander öfter, als daß fie fich unter einander batten ausgleichen laffen. Durchaus aber mar immer von einer gemiffen Mäßigkeit die Rebe, von ber ich meinem Naturell nach am wenigften begriff und wovon man überhaupt in ber Jugend - weil Mäßigfeit, wenn fie nicht angeboren ift, bas flarfte Bewuftfein forbert - nichts begreifen tann und bei allem Bestreben barnach nur besto unmäßigere, ungeschicktere Streiche macht. Alle biefe Bebanten und Dentweisen waren aber nun einmal bei mir aufgeregt, und wenn bas Sünglingsleben auch noch fo beiter, frei und lebhaft binfdritt. fo ward man boch oft genng an jene wünschenswerte und unbefannte Norm erinnert. Re freier und ungebundener ich lebte, und je frober ich mich gegen meine Befellen und mit meinen Befellen außerte, wurde ich doch fehr bald gewahr, daß uns die Umgebungen, wir mögen uns ftellen, wie wir wollen, immer beschränken, und ich fiel baber auf ben Gebanten, ce fei bas Befte, uns wenigstens innerlich unabhängig zu machen.

#### Spätere Beit.

Ich habe niemals einen präsumtuöseren Menschen gekannt als mich selbst, und daß ich das sage, zeigt schon, daß wahr ist, was ich sage.

Niemals glaubte ich, daß etwas zu erreichen wäre, immer dacht' ich, ich hätt' es schon. Man hätte mir eine Krone aufsetzen können, und ich hätte gedacht, das verstehe sich von selbst. Und doch war ich gerade dadurch nur ein Wensch wie andere. Aber daß ich das über meine Kräfte Ergriffene durchzuarbeiten, das über mein Berdienst Erhaltene zu verdienen suchte, dadurch unterschied ich mich bloß von einem wahrhaft Wahnsinnigen.

Erst war ich ben Menschen unbequem durch meinen Frrtum, dann durch meinen Erust. Ich mochte mich stellen, wie ich wollte, so war ich allein. Die Bernunft in uns ware eine große Macht, wenn sie nur wisste, wen sie zu bekämpfen hatte. Die Natur in uns nimmt immerfort eine neue Gestalt an, und jebe neue Gestalt wird ein unerwarteter Feind für die gute, sich immer gleiche Bernunft.

Gelassen beobachtende Freunde psiegen gemeiniglich die genialischen Nachtwandler unsanft mitunter aufzuweden durch Bemerkungen, die gerade das innerste mystische Leben solcher begünstigten oder, wenn man will, bevorteilten Naturkinder ausheben und zerstören. In meiner besten Zeit sagten mir öfters Freunde, die mich freilich kennen mußten: was ich sebte, sei besser, als was ich spreche, dieses besser, als was ich schreibe, und das Geschriebene besser als das Gebruckte.

Durch solche wohlgemeinte, ja schmeicheshafte Reben bewirkten sie jedoch nichts Gutes: benn sie vermehrten dadurch die in mir ohnehin obwaltende Berachtung des Augenblicks, und es ward eine nicht zu überwindende Gewohnheit, das, was gesprochen und geschrieben ward, zu vernachlässigen und manches, was der Ausbewahrung wohl wert gewesen wäre, gleichgültig dahinsahren zu lassen.

Ich war mir ebler, großer Zwecke bewußt, konnte aber niemals die Bedingungen begreifen, unter denen ich wirkte; was mir mangelte, merkt' ich wohl, was an mir zu viel sei, gleichfalls; deshalb unterließ ich nicht, mich zu bilden, nach außen und von innen. Und doch blieb es beim Alten. Ich verfolgte jeden Zweck mit Ernst, Gewalt und Treue; dabei gelang mir oft, widerspenstige Bedingungen vollkommen zu überwinden, oft aber auch scheiterte ich daran, weil ich nachgeben und umgehen nicht lernen konnte. Und so ging mein Leben hin unter Thun und Genießen, Leiden und Widerstreben, unter Liebe, Zufriedenheit, Haß und Mißfallen anderer. Hieran spiegele sich, dem das gleiche Schickfal geworden.

## Antstehung der biographischen Annalen.

1823.

#### a. Belbftbiographie.

Cellini fagt: Wenn ein Mann, ber glaubt, etwas geleiftet und ein bedeutendes Leben geführt zu haben, im vierzigsten Jahre fteht,

so soll er seine Lebensbeschreibung beginnen, die ereignisvolle Zeit seiner Jugend treulich aufzeichnen und in der Folge weiter fortschren.

Cellini hat ganz Recht; benn es ift teine Frage, bag uns die Fille der Erinnerung, womit wir jene ersten Zeiten zu betrachten haben, nach und nach erlischt, daß die anmutige Sinnlichkeit verschwindet und ein gebildeter Berstand durch seine Deutlichkeit jene Anmut nicht ersetzen kann.

hiebei ist aber noch ein bebeutender Umstand wohl zu beachten; wir müssen eigentlich noch nah genug an unsern Jrrtümern und Fehlern stehen, um sie liebenswürdig und in dem Grade reizend zu sinden, daß wir uns lebhaft damit abgeben, jene Zustände wieder in uns hervorrusen, unsere Mängel mit Nachsicht betrachten und mancher Fehler uns nicht schämen mögen. Auchen wir weiter ins Leben hinein, so gewinnt das alles ein anderes Ansehn, und man kommt zulett beinahe in den Fall, wie jener Geometer nach Endigung eines Theaterstücks auszurusen: Was soll denn das aber beweisen?

Wie man sich benn aber aus jeder gegründeten oder grundlosen hypochondrischen Ansicht nur durch Thätigkeit retten kann, so muß man den Anteil an der Bergangenheit wieder in sich heraufrusen und sich wieder dahin stellen, wo man noch hofft, ein Mangel lasse sich ausstüllen, Fehler vermeiden, Uebereilung sei zu bändigen und Bersäumtes nachzuholen.

Was wir zu diesem Zwecke versucht und vorgearbeitet, um ihn sicherer zu erreichen, was hiebei ein junger Bögling geseistet, davon gebe nachstehendes nähere Kenntnis.

#### b. Ardiv des Dichters und Schriftftellers.

Mehr als einmal während meiner Lebenszeit stellte ich mir die breißig niedlichen Bände der Lessingischen Werke vor Augen, bedauerte den Trefslichen, daß er nur die Ausgabe des ersten erlebt, und freute mich des treuergebenen Bruders, der seine Anhänglichkeit an den Abgeschiedenen nicht deutlicher aussprechen konnte, als daß er, selbst thätiger Litterator, die hinterlassenen Werke, Schriften, auch die kleineren Erzeugnisse, und was sonst das Andenken des einzigen Mannes vollständig zu erhalten geschickt war, unermübet sammelte und unausgesetzt zum Druck beförderte.

In foldem Falle ift bem Menschen wohl erlaubt, der einer

ähnlichen Lage sich bewußt ift, auf sich felbst zurückukehren und eine Bergleichung anzustellen, was ihm gelungen ober miglungen sei, was von ihm und für ihn geschehen, und was ihm allenfalls zu thun noch obliege.

Und so hab' ich mich benn einer besondern Gunst des leitenden Geistes zu erfreuen: ich sehe zwanzig Bände ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir stehen, so manchen anderen, der sich unmittelbar anschließt, mehrere sodann gewissermaßen in Widerspruch mit dem poetischen Wirken, so daß ich den Borwurf zerstreuter und zerstückelter Thätigkeit befürchten müßte, wenn derjenige getadelt werden könnte, der, dem eigenen Triebe seines Geistes folgend, zugleich aber auch durch die Forderung der Welt angeregt, sich bald hie, bald da versuchte und die Zeit, die man einem jeden auszuruben vergönnt, mit vermannigsaltigtem Bestreben auszufüllen wußte.

Das llebel freilich, bas baher entstand, war: baß bedeutende Borsätze nicht einmal angetreten, manch löbliches Unternehmen im Stocken gesassen wurde. Ich enthielt mich, manches auszuführen, weil ich bei gesteigerter Bildung bas Besser zu leisten hoffte, benutzte manches Gesammelte nicht, weil ich es vollständiger wünschte, zog keine Resultate aus dem Borsiegenden, weil ich übereilten Ausspruch fürchtete.

Uebersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das Gedrucke, teils geordnet teils ungeordnet, teils geschlossen teils Abschluß erwartend, betrachtete ich, wie es unmöglich sei, in späteren Jahren alle die Fäden wieder aufzunehmen, die man in früherer Zeit hatte sallen lassen, oder wohl gar solche wieder anzuknüpsen, von denen das Ende verschwunden war, so fühlte ich mich in wehmütige Berworrenheit versetzt, aus der ich mich, einzelne Bersuche nicht abschwörend, auf eine durchgreisende Weise zu retten unternahm. Die Hauptsache war eine Sonderung aller der bei mir ziemlich ordentlich gehaltenen Fächer, die mich mehr oder weniger, früher oder später beschäftigten; eine reinliche, ordnungsgemäße Jusammenstellung aller Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schriftstellerisches Leben beziehen, wobei nichts vernachlässigt, noch unwürdig geachtet werden sollte.

Diefes Geschäft ift nun vollbracht: ein junger, frischer, in Bibliothets- und Archivsgeschäften wohlbewanderter Mann\*) hat es

<sup>\*)</sup> Bibliothetjetretar Rrauter. D. S.

biefen Sommer fiber bergestalt geleistet, daß nicht allein Gebrucktes und Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstreutes volltommen geordnet beisammensteht, sondern auch die Tagebücher, eingegangene und abgesendete Briefe in einem Archiv beschloffen sind, worüber nicht weniger ein Berzeichnis, nach allgemeinen und besondern Rubriten, Buchstaben und Nummern aller Art gesertigt, vor mir liegt, so daß mir sowohl jede vorzunehmende Arbeit höchst erleichtert, als auch denen Freunden, die sich meines Nachlasses annehmen möchten, zum besten in die hände gearbeitet ist.

Den näheren ausstührlichern Inhalt jenes bibliothetarisch-archivarischen Berzeichnisses lege ich nach und nach in biesen Heften \*) vor, wobei ich manche an mich gelangte besondere Anfrage zu erwidern gedente; was ich aber Größeres sogleich nach jener Leistung zu unternehmen gedrungen war, sagt nachstehender Aussahl umständlicher.

#### c. Rebensbekenniniffe im Ansgng.

So oft ich mich entschloß, ben Bunschen naher und ferner Frennbe gemäß über einige meiner Gebichte irgend einen Aufschluß, von Lebensereignissen auslangende Rechenschaft zu geben, sah ich mich immer genötigt, in Zeiten zurückzugeben, die mir selbst nicht mehr klar vor der Seele standen, und mich deshalb manchen Borarbeiten zu unterziehen, von denen kaum ein erwünschtes Resultat zu hoffen war. Ich habe es dem ohngeachtet einigemal gewagt, und man ift nicht ganz unzufrieden mit dem Bersuch gewesen.

Dieses freundliche Ansinnen dauert nun immer fort; indessen andere liebe Teilnehmende versichern, daß sie mehr würden befriedigt sein, wenn ich in einer Folge sowohl Arbeiten als Lebensereignisse, wie früher geschehen, darbringen wollte und künftig nicht, wie ich bisher manchmal gethan, treue Besenntnisse sprungweiß mitteilte. Auch hierüber scheint mir gerade bei dieser Gelegenheit eine nähere Erklärung nötig.

Schon im Jahr 1819, als ich bie Inhaltsfolge meiner samtlichen Schriften summarisch vorlegen wollte, sah ich mich zu tiefer, eingreifender Betrachtung gedrungen, und ich bearbeitete einen zwar lakonischen, doch immer hinreichenden Entwurf meiner Lebensereignisse und der darans hervorgegangenen schriftstellerischen Arbeiten bis

<sup>\*)</sup> Ueber Runft und Altertum. D. S.

auf gebachtes Jahr, sonderte sobann, was sich auf Autorschaft bezieht, und so entstand bas nactte dronologische Berzeichnis am Ende bes zwanzigsten Banbes.

Seit gebachtem Jahre habe ich von Zeit zu Zeit in ruhigen Stunden fortgefahren, sinnige Blicke ins vergangene Leben zu wersen und die nächste Zeit auf gleiche Weise zu schematisieren, wozu mir denn aussührlichere Tagebücher erwünscht und hilfreich erschienen; nun liegen nicht allein diese, sondern so viel andere Dokumente nach vollbrachter archivarischer Ordnung aufs klärste vor Augen, und ich sinde mich gereizt, jenen Auszug aus meiner ganzen Lebensgeschichte dergestalt auszuarbeiten, daß er das Berlangen meiner Freunde vorläusig befriedige und den Bunsch nach sernerer Aussührung wenigstens gewisser Teile lebhaft errege; woraus denn der Borteil entspringt, daß ich die gerade jedesmal mir zusagende Epoche vollständig bearbeiten kann und der Leser doch einen Faden hat, woran er sich durch die Lücken solgerecht durchhelsen möge.

Denn mich wegen einer teilweisen Behandlung zu rechtfertigen, barf ich mich nur auf einen jeden selbst berufen, und er wird mir gestehen, daß, wenn er sein eigenes Leben überdenkt, ihm gewisse Ereignisse lebhaft entgegentreten, andere hingegen vor- und nachzeitige in den Schatten zurückweichen; daß, wenn jene sich leuchtend aufdrängen, diese selbst mit Bemühung kaum aus den Fluten der Lethe wieder hervorzuheben sind.

Es soll also vorerst meine anhaltende Arbeit sein, eine solche Bemühung, in sofern sie begonnen ist, fortzusetzen, in sofern ich sie stelettartig finde, mit Fleisch und Gewand zu bekleiden und so weit zu führen, daß man sie nicht bloß sich zu unterrichten, sondern auch sich zu vergnügen lesen möge.

### Aufenthalt in Dornburg

im Commer 1828,

wo dem Dichter burch höchste Gunft in einem ber bortigen Schlöffer zu verweilen vergönnt war, um fich nach dem Tode seines Fürsten von der Dede eines so großen Berlustes in freier Natur zu erholen.

#### Au ferra Oberft und Kammerherrn von Beulwit,

zu Wilhelmsthal.

Gaudent ingrediens, laetetur et aede recedens!
His, qui praetereunt, det bona cuncta Deus!
Sreubig trete perein und froß entjerne bic wieber!
Siehh bu als Banbrer borbet, fegne bie Bfabe bir Gott!

Da gewiß höchsten Ortes so wie von Ew. Hochwohlgeboren gnädig und geneigt aufgenommen wird, wenn ich den Zustand, in dem ich mich befinde, rein und treu auszusprechen wage, dasjenige, was sich von selbst versteht, bescheiden ablehne und die Betrachtungen, zu denen ich aufgeregt werde, zutraulich mitteile, so eröffne mit obigen zwei lateinischen Zeilen meinen gegenwärtigen Brief. Ich sand sie als lleberschrift der Hauptpforte des Dornburger neu acquirierten Schlößchens, wo mir durch höchste Nachsicht in den traurigsten Tagen eine Zusslucht zu sinden vergönnt worden.

Die Sinfaffung gedachter Thüre selbst ift nach Beise jener Zeit architektonisch-plastisch überreich verziert und gibt zusammen mit der Inschrift die Ueberzeugung, daß vor länger als zweihundert Jahren gebildete Menschen hier gewirtt, daß ein allgemeines Wohlwollen hier zu Hause gewesen, wogegen auch diese Wohnung durch so viele Kriegs- und Schreckenszeiten hindurch aufrechtbestehend erhalten worden.

Bei meiner gegenwärtigen Gemütsstimmung rief ein solcher Anblic die Erinnerung in mir hervor, gerade ein so einladend segnendes Motto sei durch eine Reihe von mehr als funfzig Jahren der Bahlspruch meines verewigten Herrn gewesen, welcher, auf ein groß bedeutendes Dasein gegründet, nach seiner erhabenen Sinnesart jederzeit mehr für die Kommenden, Scheidenden und Borüberwandelnden besorgt war als für sich selbst; der, wie der Anordner zener Inschrift, weniger seiner Bohnung, seines Daches gedachte, als derzeinigen, welche da zu herbergen, mit Gunst zu verabschieden oder vorbeigehend zu begrüßen wären. Hier schien es also, daß ich abermals bei Ihm einsehre, als dem wohlwollenden Eigentümer dieses uralten Hauses, als dem Nachfolger und Repräsentanten aller vorigen gastfreien und also auch selbst behaglichen Besitzer.

Die allgemeine traurige Stimmung biefer Stunden ließ mich ben Bert solcher Betrachtungen doppelt fühlen und regte mich an, benselben gleichfalls nachzugeben, als ich, nach Berlauf von einigen Tagen und Nächten, mich ins Freie zu wagen und bie Anmut eines wahrhaften Luftortes still in mich aufzunehmen begann.

Da sah ich vor mir auf schroffer Felkkante eine Reihe einzelner Schlösser hingestellt, in den verschiedensten Zeiten erbaut, zu den verschiedensten Zwecken errichtet. Hier, am nördlichen Ende, ein hohes, altes, unregelmäßig-weitläufiges Schloß, große Säle zu kaiserlichen Pfalztagen umschließend, nicht weniger genugsame Räume zu ritterlicher Wohnung; es ruht auf starken Mauern zu Schutz und Trutz. Dann folgen später hinzugesellte Gebäude, haushältischer Benutzung bes umherliegenden Feldbesitzes gewidmet.

Die Augen an sich ziehend aber steht weiter sublich auf dem solidesten Unterban ein heiteres Lustsloß neuerer Zeit, zu anständigster Hofhaltung und Genuß in günstiger Jahreszeit. Zurückschrend hierauf an das süblichste Ende des steilen Abhanges, finde ich zuletzt das alte, nun auch mit dem Ganzen vereinigte Freigut wieder, dasselbe, welches mich jo gastfreundlich einlud.

Auf biesem Wege nun hatte ich zu bewundern, wie die bedeutenben Zwischenräume, einer steil abgestuften Lage gemäß, durch Terrassenginge zu einer Art von auf- und absteigendem Labyrinthe architektonisch auf das schicklichste verschränkt worden, indessen ich zugleich die sämtlichen, über einander zurückweichenden Lokalitäten auf das vollkommenste grünen und blühen sah. Weithin gestreckte, ber belebenden Sonne zugewendete, hinabwärts gepstanzte, tiefgrünende Weinhügel; auswärts, an Mauergeländern, üppige Reben, reich an reisenden, Genuß zusagenden Traubendüscheln; hoch an Spalieren sodann eine sorgsam gepstegte, sonst ausländische Pstanzenart, das Auge nächstens mit hochfarbigen, an leichtem Gezweige herabspielenden Gloden zu ergötzen versprechend. Ferner vollkommen geschlossen Gwölbte Laubwege, einige in dem lebhaftesten Flor durchaus blühender Rosen höchlich reizend geschmückt; Blumenbeete zwischen Gesträuch aller Art.

Konnte mir aber ein erwlinschteres Symbol geboten werben? beutlicher anzeigend, wie Borfahr und Nachfolger, einen edlen Besitz gemeinschaftlich sesthaltend, psiegend und genießend, sich von Geschlecht zu Geschlecht ein anständig bequemes Wohlbesinden emsig vorbereitend, eine für alle Zeiten ruhige Folge bestätigten Daseins und genießenden Behagens einleiten und sichern?

Diefes mußte mir alfo gu einer eignen Eröftung gereichen,

welche nicht aus Pelebrung und Gründen hervorging; hier sprach vielmehr der Gegenstand selbst das alles aus, was ein bekümmertes Gemüt so gern vernehmen mag: die vernünftige Welt sei von Geschlicht zu Geschlicht auf ein folgerechtes Thun entschieden augewiesen. Wo nun der menschliche Geist diesen hohen, ewigen Grundsat in der Anwendung gewahr wird, so fühlt er sich auf seine Bestimmung zurückgeführt und ermutigt, wenn er auch zugleich gestehen wird, daß er, eben in der Gliederung dieser Folge, selbst aus und abtretend, so Freude als Schmerz — wie in dem Wechsel der Jahreszeiten, so in dem Menschenleben — an andern wie an sich selbst zu erwarten habe.

hier aber tomme ich in ben Fall, nochmals mir eine fortgesette Gebuld zu erbitten, ba ber Schilberung meines gegenwärtigen Bustanbes noch einiges Unentbehrliche hinzuzufügen wäre.

Bon bielen würdigen landesherrlichen höhen seh' ich ferner in einem anmnigen Thale so vieles, was, dem Bedürfnis der Menschen entsprechend, weit und breit in allen Landen sich wiederholt. Ich sehe zu Dörfern versammelte ländliche Wohnsitze, durch Gartenbeete und Baumgruppen gesondert; einen Fluß, der sich vielsach durch Wiesen trümmt, wo eben eine reichliche Heurnte die Emsigen beschäftigt; Wehr, Mühle, Brücken folgen auf einander, die Wege verbinden sich auf= und absteigend. Gegenüber erstrecken sich Felber an wohlbebauten hügeln bis an die steilen Waldungen hinan, bunt anzuschauen, nach Verschiedenheit der Aussaat und des Reisegrades, Büsche, hie und da zerstreut, dort zu schattigen Räumen zusammengezogen. Reihenweis, auch den heitersten Anblick gewährend, seh' ich große Anlagen von Fruchtbäumen; sodann aber, damit der Einbildungstraft ja nichts Wünschenswertes abgehe, mehr oder weniger aufsteigende, alljährlich neu angelegte Weinberge.

Das alles zeigt sich mir wie vor funfzig Jahren, und zwar in gesteigertem Wohlsein, wenn schon diese Gegend von dem größten Unbeil mannigsach und wiederholt heimgesucht worden. Reine Spur von Verderben ist zu sehen, schritt auch die Weltgeschichte, hart auftretend, gewaltsam über die Thäler. Dagegen deutet alles auf eine emsig folgerechte, klüglich vermehrte Kultur eines sanft und gelassen regierten, sich durchaus mäßig verhaltenden Volkes.

Gin fo geregeltes, finniges Regiment waltet von Fürften gu Fürften. Feftstehend find bie Einrichtungen, zeitgemäß bie Ber-

besserungen. So war es vor, so wird es nach uns sein, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: die vernünftige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Notwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn erhebt.

Nun aber sei vergönnt, mich von jenen äußern und allgemeinern Dingen zu meinem Eigensten und Junersten zu wenden, wo ich denn aufrichtigst bekennen kann: daß eine gleichmäßige Folge der Gesinnungen daselbst lebendig sei, daß ich meine unwandelbare Anhänglichkeit an den hohen Abgeschiedenen nicht besser zu bethätigen wüßte, als wenn ich, selbigerweise dem verehrten Eintretenden gewidmet, alles, was noch an mir ist, diesem wie seinem hohen Hause und seinen Landen von frischem anzueignen mich ausdrücklich verpslichte.

Wogegen ich benn auch einer Erwiderung gnädigsten Wohlwollens, fortgesetzten ehrenden Bertrauens und milber Nachsicht mich beruhigend getrösten darf, indem ja das von Pawlowst am 28. Juni diese Jahres erlassene huldverkündende Schreiben mir ein so entschieden erfreuliches, fast beschämendes Zeugnis geworden.

Wie sehr basselbe mich erquickend aufregte, wie dankbar ich anerkennen mußte, solches von der Hand eines so werten, längst geschätzten, geliebten Mannes zu erhalten, hoffe ich bald milndlich mit kräftigern Worten ausdrücken zu können.

Gegenwärtig füge ich nur die Bitte hinzu, Em. Hochwohlgeboren mögen sich eifrigst verwenden, daß vorstehendes, wenn auch seltsam scheinend, jedoch aus ben eigensten Zuständen und treuften Gefinnungen hervorgegangen, zu ruhiger Stunde von unsern höchsten Herrschaften nachsichtig aufgenommen werden möge.

Gin balbiges frohes Wiedersehen hoffend, unterzeichne mich in vorzuglichfter Sochachtung

3. 28. von Goethe.

## Vorschlag zur Gute.

Man hat einen Oktavband herausgegeben: "Goethe in ben wohlwollenden Zengniffen der Mitlebenden." Nun würde ich raten, ein Gegenftud zu beforgen: "Goethe in ben miswollenben Zeugniffen ber Mitlebenben."

Die babei gu fibernehmende Arbeit wurde ben Gegnern leicht werben und gur Unterhaltung bienen; auch würde fie einem Berleger, bem Gewinn von allen Seiten ber guten Geruch bringt, fichern Borteil gewähren.

Bu biesem Borschlag bewegt mich die Betrachtung, daß, da man mich aus der allgemeinen Litteratur und der besondern deutschen jeht und kunftig, wie es scheint, nicht los werden wird, es jedem Geschichtsfreunde gewiß nicht unangenehm sein muß, auf eine bequeme Weise zu ersahren, wie es in unsern Tagen ausgesehen und welche Geister darinnen gewaltet.

Mir selbst würde ein solches Unternommene bei dem Rückblick auf mein eigenes Leben böchst interessant sein, denn wie sollt' ich mir leugnen, daß ich vielen Menschen widerwärtig und verhaßt geworden und daß diese mich auf ihre Weise dem Publikum vorzubilden gesucht!

Ich bagegen bin mir nur bewußt, daß ich niemals unmittelbar gegen Mißwollende gewirkt, sondern, daß ich mich in ununterbrochener Thätigkeit erhalten und sie, wiewohl angesochten, bis ans Ende durchgeführt habe.

## [Nachfrag zum Jahr 1807.]

Fernows Gegenwart erhielt unsere italienischen Studien immer lebendig. Der Mensch empfängt gern und willig, was leicht zu haben ist. Seine schone Bibliothek konnte uns mit allem bempenigen versehen, worauf seine große Litterarkenntnis uns aufmerksam zu machen für gut fand. So wendete ich mich zum Ariost, studierte bessen Cassaria, seine Satiren und kleinen Gedickte, wodurch man den Zustand, die Lebensverhältnisse eines so freien Geistes eng und ängstlich genug leider gewahr wird.

Auch schiefte sich Fernow an zur Ausgabe von Windelmann, und im Gefolg berselben trug benn das Leben Leos von Rostoe gar vieles bei, um uns in jene herrlichen Zeiten ber italischen Bildung wieder zu versetzen. Von Gebichten machten die Hebelschen einen großen Effekt. Parthenais gab anmutige und anregende Unterhaltung. Schlegels Sonette und beffen Bund der Kirche mit den Künsten waren bei uns an der Tagesordnung. Sie wurden als Muster zu geselligen, ja leidenschaftlichen Recitationen und Deklamationen hervorgehoben und ihre Borzüge um besto mehr erkannt, als die Sonettens und Stanzenlust in unserem Kreise gleichsalls heimisch geworden. Amphistryon von Kleist erschien als ein bedeutendes, aber unerfreuliches Meteor eines neuen Litteraturhimmels, an welches sich Adam Müllers Vorlesung über spanisches Drama wohl geistreich und belehrend anschloß, aber auch nach gewissen Seiten hin eine besorgsliche Apprehension aufregte.

Hilla Lilla, eine schottische Ballabe, war auch im Geschmack einer Litanei bei uns willkommen; man las ben Text mit vernehmlicher Stimme, und die Gesellschaft wiederholte ben Glockenklang bes Refrains als Chor.

Veranlaßt, in das Feld der Märchen und kleinen Geschichtchen mich zu wagen, las ich gar manches schon Borhandene dieser Art: Tausendundeine Nacht, Anekdeten der Königin von Navarra, dann den Dekameron des Boccaz; größere verwandte Werke schlossen sich an: Daphnis und Chloe von Longus durch Amyot, Sil Blas von Santillana, Psyche von Lasontaine, St. Kéal Berschwörung von Benedig. Neu und frisch aber trat ins Leben Corinna von Frau von Stael; wir ehrten diesen herrlichen Geist und dieses warm fühlende Herz, die individuelle, ganz eigene Sinheit und die vielsache Kichtung nach allen Seiten.

Rat Kraus, Direktor unserer Zeichenschule, vielleicht ber heiterste Mann, immer gleich, immer gesellig und gefällig, eines hohen ruhigen Alters wohl würdig, mußte ein Opfer jenes unglücklichen Eindrangs der Franzosen werden. In seiner friedlichen Wohnung überfallen, von rohen Menschen nicht gerade mißhandelt, aber doch zum Knecht in seinem eigenen hause herabgewürdigt, den Untergang eigener und fremder Schätze vor sich sehend, ward er im Innersten erschüttert und zerstört. Legationsrat Bertuch, sein vielzähriger Freund und Mitarbeiter, nahm ihn zwar nach den ersten verworrenen Augenblicken ins haus, ihn aufs beste pflegend, allein seine Krast war ausgelöst und seine Vorstellungsweise dergestalt

eingeschüchtert, bag er fich noch vor jenen wütend Ginbringenden nicht ficher glaubte, und Freunde bei seinem Abscheiben fich troften burften, ein nicht wieberberauftellendes Leben geendigt au feben.

Meyer, mit dem ich seit 1786 in genauster Berbindung lebte, mit dem ich Rom studiert, Benedig genau betrachtet, die Lombardei durchzogen und endlich mit ihm täglich und stündlich Kunst und Kenntnis gesördert, auch die sieben Ausstellungen ununterbrochen geleitet hatte, besetzte die Stelle des guten Kraus. Was auch an dieser Anstalt der Krieg verschoben hatte, ward wieder hergestellt und das Institut im vorigen Sinne und mit neuen Anzegungen fortgesührt. Hiervon wäre solgendes näher zu bemerken.

fülde.1

Bon bilbender Kunft, Einsicht und Ausübung in dieselbe ist auch in diesem Jahr manches zu sagen. Die Medaillenkunde des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts war auf dem angelegten Kabinctt origineller Exemplare aufs beste gegründet. Köhlers Münzbelustigungen, sleißig dagegen gehalten, gaben leicht zu bemerken, daß ein großer Teil der dortigen Kupfer und Beschreibungen nach dem berühmten Sbelschen Medaillonkabinett, welches dem meinigen einverleibt worden, gearbeitet waren. Hiedurch sowohl, als durch die Gesälligkeit des Herrn Direktor v. Mannlich in München, der uns von Rom tressliche Stücke zu verschaffen wußte, ward Reigung und Liebe zu diesem Fach immer belebter, so daß auch ein dazu ersorderlicher Büchervorrat nach und nach angeschaftt wurde. Zu untersuchen, zu vergleichen, zu bemerken, was vorhanden, was sehle, gab dem Besitzer und Fremden eine angenehm belebrende Unterbaltung.

Unerwartete Uebersicht bebeutender Kunstschätze, wie sie sich von alten Zeiten her in Spanien ausgehäuft hatten, gab uns ein Manustript, welches herr v. Humboldt und seine Gemahlin auf der Reise in Spanien im Jahre [1799] mit großer Umsicht und Kenntnis versaßt hatten, und insofern Geschichte der Sammlungen und Lokalitäten der Kunstwerke als ein würdiger Teil der Kunstgeschichte mit Recht angesehen werden, wurden wir in derselben höchlich gefördert.

Ginige Kunftwerke beuteten auf die Unbilben bes vorigen Jahres. Gin projektiertes Grabmal für einen am unglücklichen 14. Oktober verwundet eingebrachten und hier verstorbenen preußischen General [Graf Schmettau] ward nicht ausgeführt, der Gedanke mochte gut sein, patriotisch konnt' er freilich nicht heißen, und hätte eher unter Denons Direktion, als unter Leitung deutscher Kunstfreunde gelten können.

Dagegen warb unseres guten, kurz verftorbenen Gores Bufte burch Weißer ausgeführt und seine Grabstätte, die ihm in ber Garnisonkirche gegönnt war, mit sinnigen Attributen geschmuckt.

Erfreulicher waren die von Rügelgen uns hingeftellten Bildeniffe vier bedeutender Männer: Seume, Dehlenschläger, Fernow und Abam Müller. Nicht leicht hatten sich vier so ausbrucksvolle bedeutende Physiognomien in größter Verschiedenheit, ja in Gegenssten ausgesprochen.

Eine wichtige Unternehmung zu Gunsten ber Kunft und Kunststreunde begann Hofrat Becer in Dresden; er teilte mir seine Borarbeiten und Absichten mit; sie wurden mit dankbarer Hoffnung anerkannt. Aus der Ferne erhielt ich die erste Kenntnis von Maler Bosst in Mailand, in der Nähe vom geschickten Landsschaftszeichner Hammer in Dresden. In Karlsbad ergötzte ich mich abermals an den Rambergischen farbigen Zeichnungen im Besitz des Grafen Corneillan und dessen gleichsalls illuminierten Kupferumrissen.

Auch zeigte baselbst Nakoblew neuerlich in Rom geschnittene Kameen, an welchen die kluge Benutzung der Chalcedon- und Ongsbogen höchlich zu loben war.

Er besaß auch unter andern Merkwürdigkeiten einen alten dinesischen Teppich, an welchem die Figuren einzeln gesertigt und durch einen schilchen Grund zu einem Bilbe vereinigt waren. Ich erinnerte mich, bergleichen aus frühen beutschen Zeiten im Dome von Magdeburg gesehen zu haben.

Wenn ich mich nun auch diesmal nicht enthalten konnte, zwischen den Felsen von Karlsbad manche Skizze zu entwersen und, soweit es mir gelingen wollte, durchzusühren, so mußte mir die Ankunft Kaazens im September höchst angenehm sein. Er teilte von seinen Fertigkeiten sehr freundlich mit was sich übersliefern ließ, und indem man ihn arbeiten sah, glaubte man von seiner Leichtigkeit etwas erhaschen zu können.

Anfang Dezembers kam Werner nach Jena, und man kann nicht leugnen, daß er Spoche in unserm Kreise gemacht. Er mußte sogleich als ein merkwürdiger Mensch betrachtet werden. Sin sehr schönes poetisch-rhetorisches Talent hatte sich in dem wunderlichsten Individuum verkörpert. Dieser selksame Gast war ohne Frage großer Ansichten über Welt und Leben fähig, die ihm aber bei einem zerstörten Innern und zerwitteten Leben nicht genug thaten und die er daher mit phantastisch-religiosen Gessinnungen verknüpfte. Dies zog ihn dem Sinne nach zu den herrnhutern, der äußern Form nach zum Katholizismus; denn indem er ein sittlich-religioses Streben bekannte, kämpste in seinem Innern eine gewisse Lüsternheit, die auch seinen Produktionen eine eigene Richtung gab.

Mit großer Bahrheit und Kraft las er por, wodurch benn feine trefflichen Sonette noch bobern Bert erhielten und befonbers bie rein menichlich leibenschaftlichen großen Beifall gewannen. Es war bas erfte Mal feit Schillers Tobe, bag ich ruhig gesellige Freuden in Jena genoß; die Freundlichkeit ber Gegenwärtigen erreate die Sehnsucht nach bem Abgeschiebenen und ber aufs neue empfundene Berluft forberte Erfat. Gewohnheit, Reigung, Freundschaft fteigerten fich ju Liebe und Leibenschaft, bie, wie alles Absolute, mas in die bedingte Welt tritt, vielen verderblich ju werden In solchen Epochen jedoch erscheint die Dichtkunft erhöhend und milbernd, die Forderung bes Bergens erhöhend. gewaltsame Befriedigung milbernd. Und so mar diesmal bie von Schlegel früher meifterhaft geubte, von Werner ins Tragifche gesteigerte Sonettenform höchst willfommen. Besonbers auch fagte fie Riemers geiftreich poetischem Talente zu, und ich lieft mich gleichfalls hinreißen, welches auch jest noch nicht reuen barf; benn bie fleine Samulung Sonette, beren Gefühl ich immer gern wieder bei mir erneuere, und an benen auch andere gern teil= genommen, foreibt fich aus jener Beit ber. Noch einige find im Sinterhalte; fie bleiben gurud, weil fie bie nachsten Ruftanbe nur allzubeutlich bezeichneten.

Der allgemeine Zweck von Werners Ankunft in Weimar, wo jeder Fremde von Bedeutung seit vielen Jahren die freundlichste Aufnahme, ja Wohnung und bürgerlichen Zustand gefunden

hatte, mochte mohl fein, einige feiner Stude aufgeführt ju feben. Er las die brei Afte von Banda vor, und ob man gleich bas Abstruse bes Ganzen nicht billigen konnte, so fanden fich boch so fcone Stellen in einem untabelhaften, bramatifchen Bange, bag man die Borftellung bes Stude mohl beschließen tonnte. Forberlich bazu mar, bak man auf bem Weimarischen Theater alles nur einigermaßen Mögliche jur Darftellung ju bringen ben Grundfat hatte und bag gerade in bem Augenblice bie belieb= teften Schaufpieler ju ben hauptrollen fich eigneten, auch ber ju Anfang bes folgenden Rahres eintretende bobe Geburtstag unferer verehrten Fürstin bis jest noch eines bebeutenben Feststuds ermangelte. Werner teilte außerbem noch feinen projektierten Prolog jur Friebensfeier in Berlin mit, welcher abermals die fämtlichen Tugenden und Mängel seiner Muse bem Aufmerkenden bethätigte. Seine Beihe ber Rraft, fein Attila murben nichrfach befprochen, boch hielt man fich weniger baran, weil fie einer Borftellung auf unferm Theater burdaus nicht angemessen waren. Die Reit ging hin, und man hatte genug ju thun, die zwei letten Afte von Wanda feinem beweglichen Talent ju entreißen, und nur der herandringende Tag ber Borftellung nötigte ben Dichter, seinen Umriß zu bestimmen. Bas ihm aber ernftlicher am Bergen lag, war. Das Rreus an der Oftfee gleichfalls aufs Theater zu bringen. Der erfte Teil bavon mar als eine episch-bramatische Darftellung schon in einem Ottavbanbe weitläufig ausgeführt. Run galt es bie Frage, inwiefern man biese Erposition in zwei Akte zusammengieben konne, um bas Intentionierte und Defiberierte in ben brei folgenden nachzubringen und abzufchließen. Dan ließ ihn gemähren, allein es war ihm nicht gegeben, sich jusammenzufaffen, und bas Stud erweiterte fich, anftatt fich in die Grenzen ber Buhne gu= fammenaugieben.

Indessen fuhr man fort, seine Gegenwart zu benuten; er las vor ben Damen seinen Attila, ohne baß beshalb das Stud unserer Buhne sich genähert hatte.

Unter allem biefem warb offenbar, baß er fich einer gewiffen realistischen Ansicht, woburch allein bas 3beelle zur Erscheinung gebracht werden kann, nicht fügen, noch weniger bieselbe fich ane eignen könne. Bei bem aufrichtigen Anteil an seiner Berson-

lichteit und bem Bunsche, seine äußerlichen Berhältnisse zu versbessern, that man das Mögliche, um ihn mit sich selbst zu verssöhnen und ihn für den wahren ästhetischen Kreis zu gewinnen, allein vergebens, denn sein Beharren auf der eigenen Beise zeigte sich immer deutlicher, seine hartnäckigen Bemühungen, andere in seinen wunderlichen Zauberkreis hineinzuziehen, immer entschiedener, und so gab es manches lebhafte, obgleich immer wohlwollende Hin: und Biderfechten, ohne daß von beiden Seiten irgend etwas wäre gewonnen worden. So verließ er Meimar gegen Ende März des solgenden Jahres, zusrieden mit Aufnahme, Bewirtung und Fördernis, eingesaden zu gelegentlicher Wiedersehr. Wir schieden mit Bohlwollen voneinander, unsererseits in hoffnung, ihn bei einem zweiten Besuche mehr der hiesigen Denk- und Bestrebens- weise anzunähern, er aber gewiß im stillen der Reinung, uns zu seiner Art und Beise zu bekehren.

## [Aaturwissenschaftlicher Entwicklungsgang.]

Schönes Glüd, die zweite Hälfte bes vorigen Jahrhunberts burchlebt zu haben. Großer Borteil, gleichzeitig mit großen Entsbedungen gewesen zu sein. Man sieht sie an als Brüber, Schwestern, Berwandte, ja, insofern man selbst mitwirkt, als Töchter und Söhne.

Kurz vor meiner Geburt erregte die Elektrizität neues Interesse. Erweiterung dieses Kapitels. Bersuch theoretischer Ansichten. Erfindung der Wetterableiter. Freude der geängstigten Menschen darüber. Sestört durch das Erdbeben von Lissadom. Hausfreund, gegen Elektrizität gewendet. Sigene kindische Bemühungen.

Sehr balb gegen die sichtbare Natur gewendet. Kein eigentlich scharfes Gesicht. Daher die Gabe, die Gegenstände anmutig zu sehen. Wachsende Objektivität. Ausmerksamkeit auf Sonnenuntergang. Die farbig-abklingende Helle. Farbige Schatten. Andere Naturphänomenc. Regendogen. Gigentlich ein dunkler Kreis mit farbigen Säumen. In Leipzig Winklers Physik.

Bu hause alchemiftisches Tasten. Große Pause, burch jugenbliche Leidenschaften ausgefüllt.

Eigentliches Beginnen. In Weimar. Durch Bucholz. Charakter besselben. Eigentlich Gönner. Bohlhabend, ehrbegierig und thätig. Sucht eine Shre drin, alles Neue zu zeigen. Hat geschickte Provissoren. Göttling. Dessen Reise nach England. Er wird Professoren. Ihn zena. Ich hatte mich zu Hagens Chemie gehalten. Brief und dessen Luftarten. 1780. Das Analoge war mir früher schon aus Delmont bekannt. Französische Chemie. Göttling erklärt sich dafür. Seine Schüler schreiten ein. Großer Vorteil des successiven Erkennens. Die verschiedenen Ausgaben Errlebens zu Wittenberg, ein entschedender Borteil.

Galvanismus wird entbeckt. Borteil, nicht vom Metier zu sein. Man hat nichts Altes festzuhalten, das Neue nicht abzulehnen, noch zu beneiden. Ich suchte mich jedesmal der einsachsten Erscheinung zu bemeistern und erwartete die Mannigsaltigkeit von andern.

Die Luftballone werden entbedt. Wie nah ich bieser Entsbedung gewesen. Siniger Verdruß, es nicht selbst entbedt zu haben. Balbige Tröstung.

Glaube an die Berwandtschaft magnetischer und elektrischer Phänomene. Blis, der ein Paket Rähnadeln magnetisch gemacht hat. Achim von Arnims Bemühungen. Endliche Entbedung zu unsern Zeiten. Wein Berhältnis zum tierischen Magnetismus.

Weimar, ben 11. April 1821.

Die Nachteile eines langen Lebens find gar mannigfaltig, wir sehen [nicht nur], indem wir selbst bahin gehen, alles an und mit und eilig hinwegsliegen, sondern wir sehen auch sogar zerstört, was vor unsern Augen gebaut wurde, die Bäume niedergehauen, die wir gepflanzt hatten, alles scheint darauf eingerichtet, daß der Begriff des Bestehenden völlig aufgehoben werde, und wie hundertsach könnte man hier Beispiel und Ereignis zu hilfe rusen.

Borteilhaft aber und erbaulich ist es, basjenige gelingen zu sehen, was vor Jahren verständig unternommen und konsequent fortgesett worden. Giner der reichsten Blicke in das vergangene Leben ist die successive Ausklärung des Weltkörpers in allen seinen Teilen.

Schon die schönen Globen, die mein Bater in seinem Bücherzimmer stehen hatte, gaben genugsame Auskunft über das, was vor siebzig, achtzig Jahren von dem Erdkreise bekannt geworden, und ich wünschte wohl jene Beltkugel, die ich in meiner Kindheit so oft herumgedreht, neben der jetzigen zu sehen, um auf einmal den Reichtum des Ausklärens mir sinnlich vergegenwärtigen zu können.





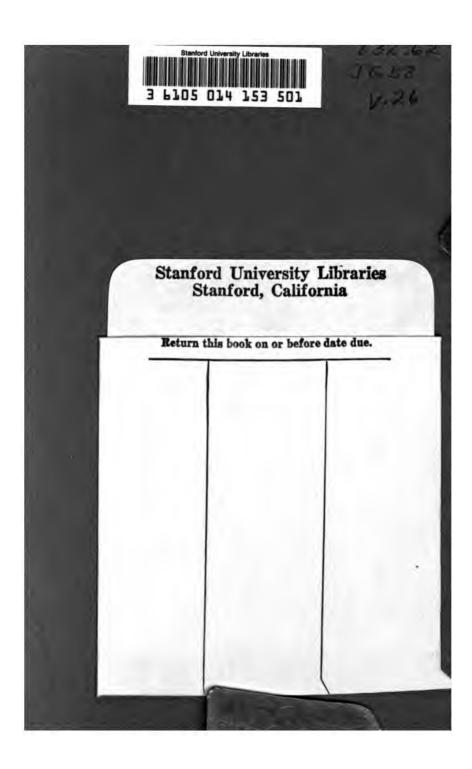

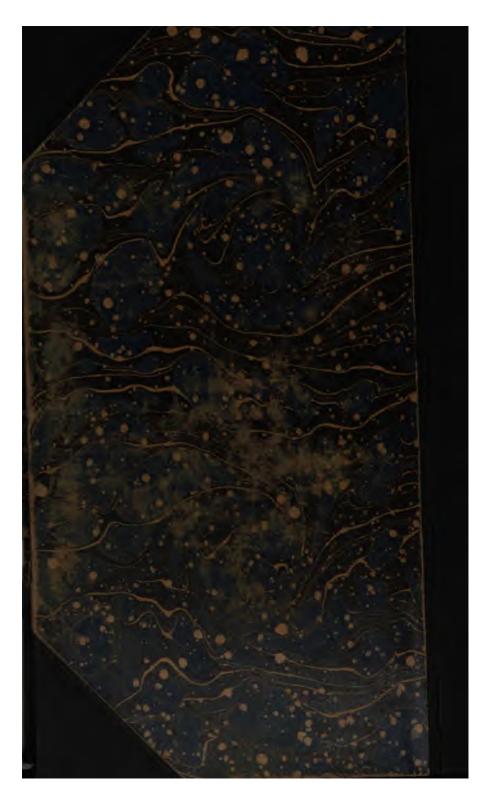